

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



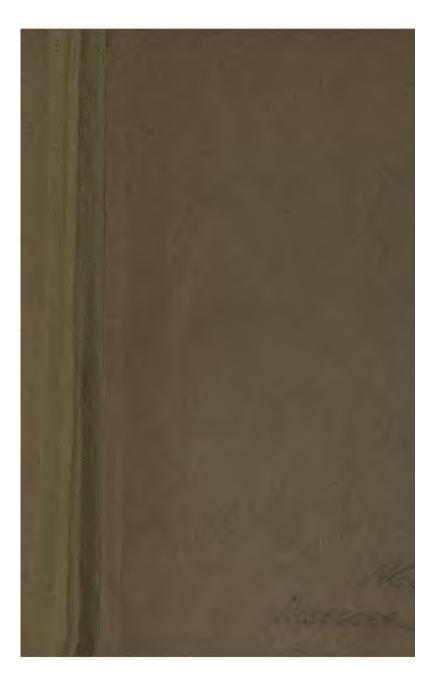

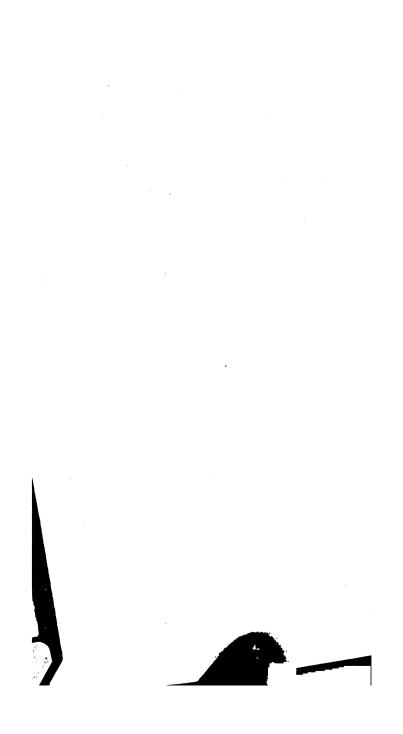



,

Das ewige Licht.

Rosegge



# Das ewige Licht.

Erzählung aus den Schriften eines Waldpfarrers

nod

Peter Kosegger.

Leipzig.

Berlag bon &. Staadmann.

1897.

EIU3



1- Firtim (german

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
562989 A

ASTER, PER NAME
HILDEN FOUNDATIONS
R 1934 L

## Erstes Buch.



**O**3,

Rojegger, Das ewige Licht



in solcher Palmsamstag! Mit Seiner Gnaden derart in Wortwechsel zu geraten! Mir zittern noch die Glieder, aber zu bereuen? Zu bereuen ist es nicht, was ich gesagt habe.

Daß mich der Bischof nicht wie sonst in sein Arbeitszimmer führte, ist mir alsbald aufgefallen. Im blauen Saal, wo die Audienzen erteilt werden, lud er mich ein, Platz zu nehmen. Aufschreiben will ich es nun, was gesprochen worden ist, weiß Gott, was daraus folgen wird.

"Lieber Stadtpfarrkaplan," so hat er begonnen, "mit Ihnen bin ich gar nicht zufrieden. Sie erinnern sich doch meiner väterlichen Ermahnungen? Wenn Sie in Ihren schriftstellerischen Arbeiten nicht vorsichtiger sein können, so wersen Sie doch die Feder zum Satan und nehmen dafür den Rosenkranz in die Hand. Sie kompromittieren ja die Kirche und den Klerus!"

Da bin ich aufgeftanden.

"Bleiben Sie nur sitzen, Wieser," sagte er und legte mir seine Hand leicht an den Arm.

"Euer bischöfliche Gnaden, es geziemt sich nicht, daß ein so schwer Angeklagter vor seinem Richter auf dem Seidenstuhl sigt. Darf ich mich verteidigen?"

"Mein Gott, ja, wenn Sie's nur könnten!"

"Ich bin mir nicht bewußt, in meinen Schriften jemals gegen den chriftlichen Geist gefehlt zu haben. Menschenliebe, Duldung, Versöhnlichkeit . . . "

"Ich bitte Sie, lassen Sie diese Phrasen. Wir haben das praktische Christentum zu vertreten, verstehen Sie? Und da verbindet man sich nicht mit der Neuschule, ergreift nicht ihre Partei, wie Sie es vor kurzem in einem Artikel gethan haben. Auch sprechen Sie zu oft und wie mir scheint, zu absichtlich von den ersten Christen, von gewissen Sinrichtungen der katholischen Kirche, von alten Mißbräuchen im Bolk. Sie spielen sich ja beinahe auf einen dieser Volksbildungsvereinler hinaus und manchmal glaubt man — Sie verzeihen schon — einen sermen Freimaurer aus Ihnen zu hören."

"Euere Excellenz, bischöfliche Gnaden, Berzeihung! Dieser Borwurf müßte mich zu Boden schmettern, wenn er mich träse. Ich bin Christ, katholischer Christ, Priester. Mir liegt unsere Religion, unser Kultus, unser Beruf zu sehr am Herzen, als daß nicht mein fortwährendes Berlangen wäre, diese heiligen Dinge auf denkbar reinster, auf idealer Höhe zu sehen."

"Und darum müssen Sie sie niederziehen?" sagte der Bischof, da hatte er auch schon das Buch in der Hand. "Sie sehen, ich bin einer der ersten Abnehmer Ihred neuen Werkes, das gestern erschien. "Herzklopsen und Hammerschläge", schon der Titel giebt sich unpriesterlich. Herzklopsen sollen Sie haben, wenn Sie bei der Messe den Leib des Herrn auswandeln; Hammerschläge mögen Sie führen, um die Ketten fester zu schmieden, mit denen der Erbseind der Kirche gesesselt. Sie scheinen mit Ihren Hammerschlägen diese Kette eher zertrümmern zu wollen."

"Ein harmloses Geschichtenbüchlein," wagte ich zu fagen.

"Gut. Ich frage Sie nicht, ob jett die Zeit ist dafür, daß katholische Priester harmlose Geschichtenbücher schreiben. Ich bezweisse nur, daß die Anekdoten, die Sie da erzählen, ganz harmlos gemeint sind. Nach Ihrer mir bekannten Denkweise ist das nicht sehr wahrscheinlich. Iedenfalls aber seien Sie versichert, daß Geschichten, wie "Der Schoßhund des Pfarrers", "Der fromme Student", "Die Feuerzange" vom Bolke nicht harmlos verstanden werden, daß sie vielmehr eine Handhabe bieten, den Klerus zu verspotten. Die Welt ist ohnehin nur zu sehr geneigt, es zu thun, wenn nun noch Priester selbst dazu Gelegenheit machen!"

"Ich bitte, Excellenz, gerade die genannten Stücklein sind uralte Anekdoten, die in Klosterarchiven aufbewahrt werden, die wahrscheinlich auch von lustigen Mönchen erfunden worden sind und im Volke seit jeher scherzhaft erzählt werden."

"Also wozu sie wieder auswärmen?" fragte der Bischof. Nun war es klar, daß ich mich schlecht verteidigte. Und warum? Weil ich nicht nach meiner Überzeugung sprach. Sollte ich diese Feigheit sortsetzen? Vielleicht in Ungnade konnte ich das Haus verlassen, nicht aber in Selbstverachtung. Ein paar Schritte trat ich zurück, gleichsam als bedeute die Stunde eine Trennung. So stand ich vor dem schönen Greise mit dem weißen Haar.

"Mein aus ganzem Herzen geliebter Oberhirt," begann ich, und es ist wahrlich keine Phrase gewesen. "Ich gestehe, manches in der Absicht geschrieben zu haben, Reformen anzubahnen."

"Neformen in der katholischen Kirche?" unterbrach er mich. "Das einzige, was auf dieser wechselvollen Erde feststeht, woran sich schwankende Staaten lehnen, wankende Bölker klammern, die katholische Kirche wollen Sie durch sogenannte Resormen unterminieren?"

"Ich weiß, daß mein Geständniß mich vernichtet, aber ich kann nicht anders. Ich suche das Reich Gottes und zweisse und zage bei diesem Suchen und din ganz allein. In der Beichte, wenn ich meinen Zweisel bekannt an der sittlichen Zweckmäßigkeit mancher Einrichtungen der heiligen Kirche, da ist mir gesagt worden: Bete, mein Sohn! Bitte Gott um die Inade, daß du nicht zweiselst, sondern vielmehr seinen unerforschlichen Ratschlüssen in Demut und Sehorsam dich fügest. Und nichts sonst, kein Überzeugen und kein Mutzusprechen. Hinweise auf die Kirchenväter haben mir nicht immer genügt, allein din ich geblieben bei meinem Suchen und Irren. Helsen Sie mir, mein Bischof, zerstreuen Sie meine Meinung, daß zum Beispiel die — Ehelosigkeit des Priesters..."

Seine Gnaden erhob die Augenbrauen.

"Wäre ich jung an Jahren," so meine zagende Nede, "ich würde vielleicht darunter leiden, aber nicht davon sprechen. Ein Mann in meinem Alter darf vielleicht eher die Meinung bekennen, daß die Shelosigkeit nicht immer eine gute Sinrichtung genannt werden kann und daß besonders gegenwärtig der Kirche ein Dienst geleistet wird, wenn einer der Ihrigen in Wort und Schrift dagegen auftritt."

Recht leise habe ich es gesprochen, bangend, gleichsam mit bittender Stimme, daß er solche Dreistigkeit mir vergebe. Da er noch schwieg, so suhr ich fort: "Alle unsere Berufsgenossen, Excellenz, die mit der harten Satung kämpsen, alle sind nicht siegreich, durchaus nicht. Das Blut führt zur Leidenschaft, diese zur Schuld, diese zur Strase oder Verachtung, und was der Mensch sündigt, das muß die Kirche büßen. Unser Zeitalter ist ein kritisches, wir ständen anders da ohne des Eölibat, und wir wären göttlicher, wenn wir menschlicher sein wollten."

Der Bischof hob nun seinen Atem, und es schien, er wolle ein Wort aus seinem Herzen herausheben, sagte schließlich aber nichts als: "Wenschlichkeit ohne Gottes Erleuchtung ist Kinsternis, sagt der heilige Augustinus."

"Gewiß, Ercellenz. Mit jedem Tage wird es mir Karer, wie sündig ich bin. Und doch darf ich vielleicht in Demut hoffen, aus redlichem Herzen ein Diener des ewigen Lichtes zu sein."

"Das ewige Licht ist der Glaube," sagte der Kirchenfürst ruhig und voller Würde. "Beten Sie um den Glauben, hüten Sie in sich und Anderen den Glauben, dann wird Gottes Erleuchtung mit Ihnen sein. Der Glaube ist eine Gnade Gottes, wir alle müssen um ihn bitten."

"Weil wir alle zweifeln."

"Richt weiter!" fiel er mir scharf ins Wort.

Ich habe um Berzeihung gebeten und muß wohl sehr aufgeregt oder armselig dagestanden sein, denn er erhob sich nun, trat zu mir und nahm mich freundlich an der Hand.

"Wolfgang," sagte er, wie mild war seine Stimme! "Wolfgang, Sie sind ein altes Kind. Der angedeutete Konslikt ist ja nicht der einzige, der uns beunruhigt. Man muß sie mit Ergebung ertragen. Lehnt man sich auf, so werden die kleinen Gespenster zu Dämonen und töten

unsere Seele. Glauben Sie, daß es mir nicht nahe geht?
— Bon Ihrer guten Absicht bin ich überzeugt, aber Reformen werden Sie keine machen, dazu müßte Einer aus anderem Holze geschnitten sein. Sie können nur verwirren. Darum befolgen Sie in Zukunft meinen Rat, schreiben Sie nicht solche Dinge, nuzen Sie vielmehr Ihr Talent, ein Verherrlicher unserer Kirche zu sein. Ich habe Ihre Fähigkeiten siets erkannt, geben Sie mir nur auch Gelegenheit, sie zu schähen. Sie werden ja doch nicht ewig Kaplan bleiben wollen. Gott mit Ihnen!"

Die Treppe herab wußte ich kaum, wie mir geschah. Fast dämmerte mir, ob des Bischofs Milde nicht doch etwa driftlicher sei, als meine ungeduldigen Verbesserungs-bestrebungen, die eigentlich so ganz der Demut bar waren, als wären die alten Sinrichtungen für mich zu schlecht, und als verstände ich sie besser zu machen.

BomBischofspalaste bin ich geradeswegs in die Druckerei der "Reuen driftlichen Blätter" geeilt, um den Abdruck eines Aufsates zu verhindern, den ich am Donnerstag dahin geschickt hatte. Zwischen einem Schulmanne und der klerikalen Presse hat sich nämlich seit Wochen ein öffentlicher Streit entsponnen über den Religionsunterricht in der Volksschule. Der Schulmann will bei dem Religionsunterrichte das Evangelium im Vordergrunde haben, der Klerus den Katechismus. Und wie der Streit immer hestiger wird, gebe auch ich meinen Senf dazu. Unter der Aufschrift: "Das Evangelium voran!" verfasse ich eine Abhandlung, in welcher dafür gehalten wird, daß zur religiösen und sittlichen Erziehung der Menschen das Evangelium weit mehr beiträgt, als der Katechismus, obssehon ich letzteren als Volksbuch natürlich auch für not-

wendig halte. Das Evangelium Chrifti in seiner ursprünglich lebendigen Art kann nicht oft und eindringlich genug gepredigt werden; es ift der Kern unserer Religion. Der Ratechismus ift nur die Schale. Diefes nach vielen Erfahrungen und Erwägungen mein Urteil. Mein Bischof wird ja wohl auch so benken, es kann nicht anders sein. Der Streit ift dem herrn aber zuwider und ihm zu Liebe weil er trop seiner Unzufriedenheit mit mir so gutig ift, will ich ben Auffat zurückziehen. Zu spät kam ich in Die Druderei, der Auffat ift schon gedruckt - erscheint morgen früh. Und sieht's nun gerade aus, als ob es zu Trop geschehe auf die beutige Unterredung bin. — Aft er nicht mein Herr? Sätte er mir nicht jeden Rederstrich verbieten können? Und er hatte nur Rat und Bitte. reuen fann ich meinen Auffat nie, aber bedauern, daß ich damit dem alten herrn zuwiderhandeln muß. Das quält Mit dem Besten kann man Unrecht haben, wenn damit einem guten Menschen Leides geschieht. Wenn ein Mensch schon in auter Absicht Schlechtes begeht, wie viel wird ein anderer erst mit bosen ausrichten? — Es ist ein abscheuliches Gefühl, mit dem ich beute schlafen geben muß.

### Am Oftermontage.

Ich wäre festgenagelt. In den Chartagen ist's still geblieben, kein Berweis, kein ungutes Bort. Aber zu einer Festfreude bin ich doch nicht gekommen. Der unbeschreibliche Blick, den mir der Probst bei den Exercitien am Charmittwoch zugefunkelt — er hat mir arg bange gemacht. Der Bischof hat freilich ein anderes Auge und

)

ber Seele? — Der neunte himmel? Die neunte holle. — Meine Mutter ist ein kluges Weib gewesen.

Und jetzt werde ich den Himmel suchen gehen — da oben im Torwald. Es dürfte wohl der sein, von dem die Kinder in Hohenmauth singen:

> "Im Himmel ist's talt, Wo der Schnee aba fallt, Wann d' in Himmel willst fema, Wußt Handschuh mitnehma..."

> > Am 10. April.

Das wäre überstanden. Der Kreuzweg auf Golgatha — vergieb mir, Erlöser — kann kaum härter sein, als mein Gang zum Bischof war. Der Dankbesuch. Der Dank für Sankt Maria im Torwald.

Er hat mich wieder in sein Arbeitszimmer geführt, wie früher oft, hat gütig zu mir gesprochen. Mit allem Nötigen, meinte er, möchte ich mich verseben für die neue Station, besonders mit warmen Kleidern. Die Gegend sei übrigens gefund, meine Vorfahren seien dort sehr alt geworden, mit Ausnahme des armen hochwürdigen Herrn Steinberger, beffen Geisteskrankheit sich kein Mensch erklären konne. Neunzehn Jahre lang sei er Seelsorger gewesen in Sankt Maria, und seine kleine Pfarrei habe er sehr lieb gehabt. Auf einmal sei etwas über ihn gekommen, fort habe er muffen und raftlos im Lande umberwandern wie ein Gebetter. Und habe dafür keinen Grund angegeben, wohl keinen angeben können, schier nicht anders, als ob ihm ein bofer Zauber angethan gemesen mare. Er rube in Gott! schloß der Bischof, und ich würde mich gewiß wohl fühlen in der Seelsorge dort, und er wünsche recht berg.

.

Warum denn so schwer? Habe ich je einen Gefallen gefunden an diesem Saufen von fteinernen, mit Klunk und Flitter angefüllten Söhlen? Sat mir nicht vielmehr immer gegraut vor den Dämonen, denen die Städter wie besessen nachjagen? Sabe ich benn je so recht Ergöglichkeit genoffen an dem, was fie Runft nennen, was ihnen die Natur ersegen foll? Bin ich in folder Umgebung nicht felbst vergrämt, streitsüchtig, vielleicht ungerecht geworden? Bon Stadtgift geatt bin ich ein zerfreffener Mensch geworden, anders kann ich's nicht sagen. Und meine Amtsgenossen! Sie, die diesen Stand so leichthin und so geschäftsmäßig zu halten pflegen und gedankenlos alles binnehmen, was die Oberen anordnen (aar nicht mehr Gehorfam, vielmehr Stumpffinn ju nennen), nicht leicht babe ich mich von ihnen getrennt. Zu warmherzigen Menschen wurden sie mir auf einmal, als sie Sand jum Abschied reichten. Es ift ein hartes Scheiben, wenn's in die Verbannung geht. Sieben Dudelfäcke hätten Die Glüdwünsche nicht alle fassen können, die sie mir mitgegeben. Rur einem einzigen Schuhmacher, dem ich bie Rinder getauft seit zwanzig Jahren, dem fiel es wunderswegen ein, daß vier Dukaten Reisegeld beffere Dienste leisten dürften, als tausend Glückwünsche. Gott lohne es bem Schufter und fende einen Priefter, der ihm die Rinder der weiteren zwanzig Jahre tauft!

Einer meiner Amtsbrüder hat zur Verherrlichung des Abschiedes allerdings etwas Besonderes aufgeführt. Er legte seine hände an die Ohren, spiste die Finger nach oben und sagte: "Wieser, wenn du kein Solcher gewesen wärest, so hättest du ein Solcher werden können." Zuerst machte er die Geste von Eselsohren, dann die einer

.

.

.

# Das ewige Licht.

## Erzählung aus den Schriften eines Waldpfarrers

pon

Peter Kosegger.

Leipzig.

Berlag von L. Staadmann.

1897.

ピノレろ

1- tietien (gemen

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
562989 A
ASTOR, REF MAILD
TILDEN FOUNDATIONS
R 1998

Bartflügel; sonst febr forgfältig rafiert, daß man jeden der scharfen Büge sieht um den breiten, zugekniffenen Mund. Es ist eines jener Gesichter, die nicht lachen können. Jahren war's, da mußte ich einmal einem Verurteilten Gesellschaft leisten in seiner letten Nacht. Mir graute weniger vor dem armen Sünder, als vor dem finsteren Rerkermeister, ber uns bewachte. Und jener Kerkermeister fab äbnlich aus, wie mein ehrwürdiger Bralat von Alpenzell. Er bat mich gelegentlich ein wenig berumgeführt im Rlofter. einiges erklärt, mich nach mancherlei gefragt und wohl auch Auftrag gegeben, daß mährend meines Aufenthaltes im Stifte mir alle Wünsche erfüllt würden. Aber alles febr kurz und ernst. Als wir an der Ruche vorüber kamen, sprach er hinein zu ben kochenden Weibsleuten: "Den vor etlichen Tagen angepilgerten Rapaun lasse ich höflichst bitten, fich beute bei Tifche einzufinden!" - "Ja ja, herr Pralat!" antworteten fie brinnen lachend. Er machte eine febr finftere Dliene und ging vorüber. Rest dämmerte mir etwas, ob dieser schreckbaren Ernsthaftigkeit wohl auch immer zu trauen Bei der Mittagstafel mußte ich zu feiner Rechten fiten. Er stach scharf in die Schuffel und schwieg. ber goldfunkelnde Tischwein zündete, bub das Leben an, die Zungen waren loder geworden und bewegten fich trop der strengen Miene des Oberhauptes sehr sorglos. Papfte mar gesprochen worden, beffen lebensgroßes Bild. Bius der Neunte — an der Wand hing, als ein rundgesichtiger Stiftsbruder das Lied vom Bapft und vom Sultan anhub zu trällern: Der Papst lebt berrlich auf der Welt! Doch binderten die immer wieder aufmarschierenden Krüge und Schüsseln — auch der höflich geladene Kapaun war erschienen — bas Weitergreifen bes Gesanges. hingegen

murden zwischen den Bissen Schwänke erzählt. Da kam iener Landpfarrer vor. der die Bittprozession um Regen erst halten ließ, als der Barometer fiel. Da kam jener Prediger, der den zwölfjährigen Jesus, weil er seiner Mutter davongelaufen, als Beisviel kindlichen Ungehorsams aufstellte, welcher benn auch ein schlimmes Ende genommen am Kreuze. Nach jedem Stücke schallendes Gelächter. Auf einmal räusperte sich ber Pralat und blidte scharf in die Runde. Jest kommt's. dachte ich, der wird über folche Priefteranekoten ein wenig anders wettern, als mein guter Bischof! Etlichemale warf der Abt seine buschigen Augenbrauen auf und mit runzelnder Stirn bub er an zu sprechen. Er erzählte die Geschichte von der Feuerzange, die jener Student heimlich in das Schlafbett des Dompfarrers praktiziert hatte, und die darauf von ihm und der Hausbälterin eine ganze Woche lang im Pfarrhof vergeblich gesucht worden war. — Gin schreiendes Gelächter, nur der Erzähler selber faß wieder schweigend da, machte eine vorwurfsvolle Miene über solche Sachen, dabei zuckten ihm an den Wangen ein paar Grübchen — die Nestlein des Schalkes. Mich bünkt fast, jenem Kerkermeister ist mein würdiger Gastherr vorzuziehen. — Nachdem das Mahl gegen zwei Stunden ge= dauert hatte, erhob sich der Brälat in seiner ganzen boben Gestalt und schlug über Gesicht und Bruft ein Rreuz. Alle machten ibm's nach und beteten ftill. Das Chriftuskreuz und Bius an der Wand konnten nicht ftiller sein, als es nun die Mönche waren, und eine Kapelle war das Refektorium geworden, in welchem erft gellendes Belächter widerhallt hatte.

Nach Tisch gingen etliche der Herren mit der Flinte aus. Die übrigen luden mich ein, mit ihnen eine Kugel-

partie zu machen; mir war es lieber, im weitläufigen Stifte herumzustreifen.

"Der mit der Stiftskasse soll ihn begleiten," ordnete der Prälat an, worauf sich ein wesentlich bekropfter Pater nahte, den sie — er ist Zahlmeister — seines Auswuchses wegen "den mit der Stiftskasse" nannten. Das war ein ganz munterer Patron, erzählte mir trotz seiner Schweratmigkeit allerlei von meinem Bestimmungsorte, aber nicht viel Erbauliches. Ein früherer Pfarrer im Torwald sei Seelsorger, Kurschmied und Schneider in einer Person gewesen. Die Torwaldseute wären Steinschädel neunten Härtegrades, und ob ich wisse, wo das größte Knopfloch der Welt sei? Das größte Knopfloch der Welt sei die Kirchthür zu Sankt Maria im Torwald, denn dort gingen die größten Knöpse aus und ein.

Solcherlei plauderte der Mann mit der Stiftskasse. bis er dann zu den Keglern ging. Denn ich ftrich gerne allein um in den Gebäuden und dachte: ber neunte Bartegrad! Dann ist's verspielt, den zehnten habe ich nicht. Härte also wird sich nichts machen lassen ba oben. — Hernach ging ich und besichtigte die Stiftsfirche eingehender, als es gestern noch möglich gewesen war. Sie steht mitten in den Gebäuden, auf einem großen vieredigen Blat fast frei, nur mit ber Altarfeite ftoft fie an bas Stiftgebäude. Sie hat den gothischen Stil, nur die Riesenkuppel mit ihrem wie Berlmutter ichillernden Grun wird ein neuer Aufbau fein, vielleicht von einem Abte veranlaft, dem die Ruppel der Peterskirche nicht aus dem Kopfe gewollt. Das Gottesbaus zu Alpenzell ift größer, als unfer Bischofsdom, ich zählte vom Hauptportal bis zum Hochaltar dreiundachtzig Schritte. Der hobe Bau mit den zwei Reiben

sechseckiger Strebepfeiler ift sehr dunkel, nur von der vielfensterigen Ruppel strömt ein weißes Oberlicht auf die dunklen Wände mit den zahlreichen Grabmalern verstorbener Die zwölf Seitenaltäre find den Aposteln geweiht. Äbte. ber Hochaltar gehört Sankt Annen, der Mutter Mariens. Wohl derselbe Abt, der die Kuppel aufseten ließ, bat auch die zopfstiligen Altäre mit den gewundenen Säulen und den goldenen Wolfen errichten laffen. Überall Glanz und Bracht und eine gewisse staubige Dämmerung darüber. Den Spithogenstil habe ich nie febr geliebt, felbst an Rirchen nicht; bei folch dufteren, schmudlofen Gebauden muß ich immer an den alten Beidengott Woutan benken. ben ich nicht mag; die Walhalla ift gewiß ein gothischer Bau, wenn sie überhaupt einer ift. Das mag sich jener Prälat auch so gedacht haben, der die Barokaltäre in die gothische Kirche stellen ließ und es dadurch nach meiner Meinung mit beiden verdorben bat. — Unser Christengott ift freundlich und mild, so soll es auch sein Tempel sein. lachende Barok, mir gefällt es, das bat fo viel weltüberlegenen humor. Die Gemälde mancher Kirchenschiffe mit ihren fröhlichen Bildern aus der heiligen Legende enthüllen einen ganzen himmel von Schönbeit. Lust und Seliakeit. einen mahren driftlichen Olymp. Man follte Stätten gründen. die mit allen Mitteln menschlicher Serrlichkeit und überirdischen Darftellungen unfer Auge und Herz von Staub und Schatten ablenken und zur böbe beben. Ginen Festreigen der himm= lischen wollte ich errichten, hätte ich als Prälat einmal eine große Stiftsfirche zu bauen. Aber doch auch wieder nicht fo groß und nicht so prunkvoll, daß sie eber zur Bewunderung als zur Andacht stimmte. An Marmor und reichem Gebilde aller Art ist wohl kein Mangel in diesem Gottesbause. Am Soch=

altare links, über drei weißen Marmorstufen und zwischen vier wie Elsenbein glänzenden Säulen, unter einem schweren, rotseidenen Baldachin, steht der Thron des Abtes, reich eingelegt mit Gold und Steinen, welche die rote Wolle des Samtes umrahmen. Darüber die Inful mit Prälatenstad und Kreuz. — Auf diesem Stuhl, denke ich, sitzt sich's besser, friedlicher und fröhlicher als auf einem Königsthrone. Das Kreuz ist ein verläßlicherer Hüter des Friedens, als das Schwert. Sin solcher Sitz irgendwo in der weiten katholischen Welt, er ist auch mir einmal prophezeit worden. Mein Schickal ist die Feder geworden. Menschen sliegen mit Federn nicht so hoch als Bögel.

Dann bin ich in den Büchersaal gegangen. Sunderttausend Bände Menschengeist in dieser weltabgeschiedenen Gegend, die nur von Bauern bewohnt wird und etlichen Brieftern, welche den Staub lieber von ihren Lackstiefeln streifen, als von Büchern. Regeln, jagen, scheibenschießen, forsten und bauen! Mich mundert's ja auch gar nicht, die gründlichste Wissenschaft ist die Erfahrung, die schönste Dichtung ift das Leben. Die wahre Weltgeschichte, möchte ich fagen, lebt der thätige Mensch, wenn er auch nur den Baum fällt, ober den Bflug führt ober den Tang aufspielt mit der Kiedel. — Im Büchersaal habe ich an den Pfeilern auch die Bilder jener umliegenden Ortschaften gesehen, die einst zum Kloster gehört haben oder von ihm gegründet worden sind. So auch mein Sankt Maria im Torwald. Daß Gott erbarm! — Durch lange Kreuzgänge schreitend bin ich in einen Saal gekommen, der auf ben ersten Blick wie ein naturhistorisches Museum aussah, ausgestopfte Bögel, Schlangen, Waldtiere, Käfer, auch geordnete Steine und getrochnete Pflanzen. Giner ber Lebrfäle Des

Seminars. Heute war kein Unterricht, die Burschen sollen sich in den Wäldern umgetrieben haben, um Waldmeisterkraut zu suchen für den Maitrank, den der Prälat gerne trinkt. Wird aber noch keines zu sinden gewesen sein, weil nachher beim Abendmahle nichts desgleichen vorsgekommen ist.

Bom Stiftsgebäube bin ich hinausgegangen zwischen ben boben Ulmen. Lapveln und blübenden Apfelbäumen des Gartens, der sich ohne Schranke sachte verliert in freien Wald und weiten Wiesen. In der Thalung ift ein Weiher mit Badehütten, vermaschenen Steingebilden, aber ohne Schwan. Einem barfüßigen Weibe begegne ich, das im flachen Ropfforb Gier trägt. Während des Gebens ftridt es mit emsigen Fingern an einem Strumpfe und schaut aleichzeitig auf ben Rasen nach jungen Blumen aus. Ich habe funfzehn Rahre lang gelernt, aber das kann ich nicht, geben und tragen und ftriden und Blumen suchen zugleich. Und wer weiß, was sie inwendig noch alles thut! Als sie mich fieht, fest fie ben Rorb ju Boden und füßt mir die Gerne foll's geschehen sein, eine solche Ehre wird dem Domberrn in der Stadt felten zu teil, dem Dorfpfarrer alle Tage. — Ein wenig geehrt, vielleicht gar ein gang klein bischen geliebt werden von den Pfarrkindern das mare so meine schwache Seite.

"Ihr tragt die Gier ins Kloster hinauf," sage ich, um für den Handtuß doch ein freundliches Wort zu geben, "da oben werden sie wohl gut bezahlt?"

"Na, geschenkt nimmt er sie nicht, ber herr Pralat," antwortet fie.

"Das glaube ich wohl."

"Ja," fagt sie, "er giebt aber auch nichts geschenkt."

"Ist wohl ein recht strenger Herr, der hochwürdige Pralat?"

"Der? Der Prälat ftreng?!" lacht fie hell auf.

"Aber er schaut ja so finster. Er lacht ja gar nie!" "Dafür haben andere gut lachen — bei ihm. Ist wohl ein guter Herr!"

"Wenn er nichts berschenken will?" frage ich.

"Er weiß halt warum," antwortet das Weib. "Weil er nicht Bettler machen will. Ja freilich wohl. Wer von ihm was haben will, der muß dafür was leisten. Er giebt kein Almosen, unser hochwürdiger Herr, und wenn's auch zehnmal in der Christenlehr steht. Kommt ein Armer zu ihm, so giebt er ihm freilich was, aber der muß dafür Holz haden; oder wenn er das nicht kann, weil keins zu haden ist, so Holz tragen; oder wenn er das auch nicht kann, weil er lahm ist, so muß er dem Hochwürdigen ein Lied vorsingen; und wenn er das auch nicht kann, weil er keine Stimm' hat, so muß er ihm das Baterunser vorbeten, oder den Glaubengottvater; und wenn er das auch nicht kann, nacher — friegt er nichts. Ich vertratsch' mich da. Küß' die Hand, Hochwürden!"

Den Korb wieder auf den Kopf, das Strickzeug neuerdings angerichtet und dem Kloster zu. — Ist kein übles Kapitel gewesen, Herr Prälat, das ich jetzt von dir gehört.

Am Abend, als wir im Refektorium versammelt sind, will ich mein Herz von wegen der Stiftskirche ausleeren, was etwa zu thun wäre, um die richtige einheitliche Stimmung in ihr herzustellen. Die Paters gehen nicht darauf ein, besprechen laut und wichtig ihr Glück und Mißgeschick beim Rugelschieben, im Jägerlatein ihre Abenteuer im Walde; und der Kirche wegen, meinte

endlich einer: Bruder Ökonom gebe kein Geld dafür, der brauche alles für die Maierhöfe. — Geht die Thür auf, tritt ein Mensch herein, der sich gar nicht reimt. Sine blaue Schürze um die Lenden gewunden, eine Peitsche in der schwieligen Hand, auf dem Kopf einen hohen Filzbut, unter welchem die bunte Quaste einer Zipselmüße hervorbaumelt, so sieht er da und pustert durch seinen slachsgelben Schnurrbart die Frage, ob der neue Pfarrer schon vorhanden wäre? Als er unter den Geistlichen den Präsaten bemerkt, greift er langsam nach seinem Hut, aber die Zipselmüße läßt er oben, die nimmt er wahrscheinlich nur vor dem Papst ab. Dann kommt's heraus, daß es der Fuhrmann ist, den die Torwaldleute mir entgegengeschieft haben.

"Mit zwei Ochsen und einem Karren bin ich da," sagt er ohne weiteres zu mir, als ich ihm vorgestellt worden. Der Prälat mag mein Befremden bemerkt haben über ein solches Fuhrwerk. "Zwei Ochsen und ein Karren," brummt er. "Es stimmt. Es ist schon richtig, Herr Pfarrer."

Meine Sachen sind auch angekommen, und so wollen wir jett einmal schlafen gehen, alter Wolfgang. Morgen wird's unter einem andern Dache sein.

Sankt Maria im Torwald, Dienstag, den 27. April. Abends.

Es ist mir alles eher, als ums Schreiben, jett. Herzklopfen thut's. Wenn auch noch die Hammerschläge der Borsehung kommen, dann habe ich mein neuestes Werk gleich an mir selber. — Aber es ist ein wichtiger Tag für mich gewesen, ich muß ihn auszeichnen. Um sechs Uhr früh habe ich zu Alpenzell in der Stiftkkirche noch meine Messe gelesen, dabei ist meiner armen Seele wohl ein klein wenig leichter geworden, aber herzhaft gemacht hat mich erst der heiße Thee. Dann will ich Abschied nehmen. "Es ist ja keiner!" rust der Prälat. "Ihr kommt doch oft zu uns herab, Nachbar. Da oben im Torwald wächst ja nicht alles, was des Menschen Herz verlangt. Vor allem müsset Ihr Such vier weitere Beine anschaffen." Der Fuhrmann küßt ihm noch die Hand. "Ja, ja, ist schon recht, Leopold," sagt der Prälat und faßt ihn beim Schopf, "bringe ihn nur gut nach Haus, und der Kimpelschmied soll eine starke Kette schmieden für den Herrn Pfarrer, daß er euch nicht davonlausen kann."

Drei Kisten und ein großer Korb und ein Waldpfarrer, das ging bequem auf den Leiterwagen. Die zwei schwarzbeflecten Ochsen zogen gabe, aber entschieden an, der Fuhrmann Leopold stieg mit frummgebogenen Anieen weitschrittig nebenber und erinnerte die Tiere das eine Mal mit einem gutmütigen "Hi!", das andere Mal mit einem leichten Beitschenklaps an ihre Bflicht. Die zwei plumpen Räder quirten eins. An einem der Karrensprosseln war die Laterne angebracht, in der eine Talgferze stat. Das wußte ich mir nicht recht zu beuten. Wir werben boch nicht erft in später Nacht nach Sankt Maria kommen! Die Waldberge, in denen stellenweise ein grauer Fels aufragte, leuchteten im Morgensonnenrot, und die schattigen Mulden ließen ihr kühles Meer von Luft und Duft auf mich niedergeben. Ganz kindlich frisch war mir zu Mute, aber — werde nicht übermütig, Wolfgang! du bist ein sehr, sehr armer Mensch! — Nach einer Beile,

als wir an dem Dörfchen Sankt Johann vorübergekommen waren, wurde der Weg holperiger, die Berge schoben sich zusammen, und der zur Rechten reckte eine kable Felswand herab, daß es zu sehen war, als hänge sie über und wolle niederstürzen. Der Weg ging neben dem Wasser in eine Soludt binein. Die fo enge wurde und fo icarfe Windungen hatte, daß ich drei- ober viermal überzeugt mar, der Mann habe sich verfahren, und da könne es nicht weitergeben. Eine eiskalte Luft strich beraus, mehrmals standen hoch über dem Wege die tropfenden Wände enge und überbängend zusammen, daß mir die Laterne einfiel, aber der Leopold zündete sie nicht an. Er schritt vorn einher, führte eines der Rugtiere am Horn und börte nichts, so febr ich auch schrie, wohin er mich benn führe? So laut war das Wasser. An der allerengsten Stelle, wo der schmale Weg den Bach überbrückt, ist in der Kelsenspalte ein Muttergottesbild. Re geringer die Runft, besto größer ber Glaube! Wenn das mahr ist, dann werde ich in dieser Gegend eine febr gläubige Bevölkerung finden. — Dann beginnt es sich zu lichten. Wie wir über ein ftilleres Waldwieslein fahren, sage ich zum Fuhrmann: "Das ift schauerlich gewesen!" - "Ja," antwortet er, "da beißt's beim kalten Thor, und bisher haben wir freilich noch einen recht auten Weg. Wenn wir nur schon über den Riedel und durch die Lucken mären!"

Das habe ich bald verstanden. Der Weg hebt an steil zu werden durch ein steiniges Kar hinan. Stellenweise ist's gar kein Weg, vielmehr eine Runse, durch die ein trübes Wasser herabrieselt. Schneewasser. Noch sah ich aber nichts, die größtenteils baumlosen Hänge waren grün oder steinig und voller Sonnenschein. Der Weg

muß sich wenden und winden, um hinanzusommen. Weil das Wenden und Winden nicht viel hilft, so macht er's endlich gerade aus im Bachbette hinauf. Oft ließ der Leopold die Ochsen rasten und schob einen Stein unters Nad. — Zwei Ochsen und ein Karren, es ist schon richtig! hatte der Prälat gesagt. Na freilich, und viel hat der Bischof gethan, daß die Torwalder einen Pfarrer kriegen, aber das meiste dazu thun doch diese zwei Ochsen.

Nach mehr als dreiftundiger Kahrt waren wir auf bem Roche, der Riedel genannt. Da steht eine folitterige Markfäule, in die der Blit geschlagen haben foll, und eine verlassene Sütte, da liegen breite Almweiden bin, aber sie sind noch gelb wie Leder, und in den Mulden ift Schnee. Schon früher, am steilen Hange war ich ausgeftiegen, nun ftebe ich ftill und schaue gurud auf die weite blauende Gegend, aus der ich gekommen. Da unten die zerrissenen Felsen des kalten Thores, dort draußen im weiten Reffel das weiße Doppelmurfelchen des Stiftes mit der grünlich schimmernden Ruppel. Ferner hin fanfte Söhen und im fernsten Sehfreise der kaum sichtbare Raden eines Gebirgsrudens, hinter welchem die Gbene anfängt. Und alles so sommerlich, so sonnigsommerlich! Ich horche binaus in die Welt . . . Nichts zu boren von den rasenden Bulsichlägen des großen Lebens und Rämpfens. iung grünendem Lärchbaum ein Finklein zwitschert wieder das Lied, das mir an der Wiege gesungen worden.

Nachdem der Fuhrmann seine gehörnten Pferde mit einem Buschel Heu gefüttert, auf dem ich vorher gesessen, und nachdem diese Pferde mit ihren klobigen Schnaußen den am Wege stehenden Brunnentrog halb leer getrunken hatten, schleppten wir weiter. Ich hatte aus dem Korb

meinen Übermantel genommen, ihn angezogen und ging nun hinter dem flappernden Karren drein, aber nicht gang knapp: der Leopold glaubte mit starkem Tabak die Bergluft würzen zu sollen, mir war sie lieber ungewürzt. Ober war's ibm ums Nasenwärmen zu thun? Die Luft prickelte gar schneidig in den Wangen. Die Gegend war anders geworden. Unfer schmaler und noch dazu seithängiger Weg ging boch an einer dachsteilen Berglebne bin sachte abwärts. Rechter Sand ein tiefer Wildgraben, aus deffen Grund knochenbleiches Baumgefälle und Steinblöde beraufschimmerten. Drüben hobe Steinberge mit langausgezogenen Schuttrunsen. An schattigen Stellen überall In den Lüften bisweilen das Rrachzen eines Raben, das Pfeifen eines Geiers. Troftlos. Der Leopold legte von Zeit zu Zeit die gehöhlten hande an den Mund und rief: "boi bo!" Anfangs meinte ich, das fei eines Echos wegen, es hatte aber einen anderen Grund. die Bergbofdung ber hallte jest auch eine fremde Stimme: "Hoi ho!" Da ließ der Leopold sein Fuhrwerk stehen. klopfte den Ochsen mit dem Beitschenstock mehrmals auf die Stirn, worauf sie mit dem Karren schrittweise gurud. wichen bis zu einer etwas freieren Stelle. Um die Boschung tam ein anderes Ochsengespann uns entgegengefahren. 3mei zweiräberige Achsen maren mit langer Stange aneinander gehangen und mit frischgefägten langen Brettern beladen. Wie follen jest auf dem schmalen, schiefgeneigten Wege diese Fuhrwerke füreinander kommen? Es war unmoglich. Und das Umtehren war ebenfalls unmöglich. Und das Hier kehenbleiben für ewige Zeiten war auch unmöglich. Ich glaubte an diesem schwindelnden Berghange ! por einer Katastrophe meines Lebens zu steben.

Die beiden Ruhrmänner lieken ihre Ochsen rubig steben, machten sich gelaffen an unseren Karren, luden ein vaar Riften ab und huben ihn nachher an den Hang binauf, daß er dort nur fo bing und jeden Augenblick überzuschlagen und in den Abgrund zu fturzen drohte. Auch die Ochsen wurden förmlich an den Berg gepreßt. wo sie - gleichsam die Gefahr erkennend - ftarr wie Steinblode stehen blieben. Dann ging ber Bretterführer zu seinem Kuhrwerk und begann vorsichtig vorzufahren, während mein Leopold binterwärts fich berasbin an die Bretter stemmte. Das eine Rad hing schier in ber Luft - ich atmete nicht. Und endlich - da waren fie füreinander. Die Riften wurden wieder aufgeladen und jedes Kubrwerk bolverte auf seinem Wege weiter. Reines lag zerschellt in der Tiefe; nicht einmal die Tabakspfeife batten die Leute aus dem Mund genommen. Solche Sachen, fagt der Leopold, fämen alle Tage vor.

Als wir hinter der Böschung waren, suhr der Karren gerade auf eine senkrechte klüstige Wand los, da hielt er an. Der Leopold pfiff mir, aufzusigen und zündete die Laterne an. Auf meiner Uhr war es eine Stunde nach Mittag. Er führte die Ochsen an den Hörnern und gerade auf die Wand los. Diese that sich zwischen Buschwerk sachte in Klüsten auseinander und auf einmal war ein höhlenartiges Loch da. Als ob nichts wäre, so langsam und träge holperte das Fuhrwerk hinein. Und dann sind wir wohl an zehn Minuten lang unterirdisch dahingefahren, einmal bergwärts, dann niederwärts, dann gerade aus, jest durch hallenartige Höhlungen, jest durch enge Hälse, daß meine Achsel ans Gestein streiste. Das Laternenlicht zuchte ganz gespensterhaft an den schwarzen

rifsigen Bänden. Die Burmluden, fagte der Leopold, sei dieser Söhlenpaß geheißen.

Endlich kamen wir doch zur anderen Seite hinaus, und da war's zum Staunen. Bor mir lag eine Winterlandschaft. Ein weites Hochthal voller Schnee. Rur die Waldungen waren in dunklen Flächen hingebreitet. Aus der Ferne waren auch einzelne Hächen hingebreitet. Aus der Ferne waren auch einzelne Hächen hungebreitet. Aus der Ferne waren auch einzelne Dörfer. Dazwischen dunkle Linien, als etwa Wege, Raine und Grenzzäune, dann ein sich hinschlängelnder, stellenweise glizernder Fluß. In weiter Runde hohe Berge. Nach dem finsteren Höhlenpfade diese freie, weite, lichte Landschaft! In ziemlicher Entsernung auf einem steilen, bewaldeten Hügel ragte die schlanke Radel eines Kirchturms.

"So," sagte der Leopold, "sehen thät' mer's schon." Und das war's. Das war die Gegend, genannt der Torwald.

Mein Lebtag hat's nicht so wunderlich gespielt in meiner Brust, als zu der Stunde, da ich den ersten Blick in dieses Thal gethan. Sine bange Freudigkeit, anders kann ich's nicht sagen.

Der Fuhrmann stopste sich eine frische Pseise. Da wie überall, bei einer Abfahrt oder Ankunst, wird sicher genebelt. Solche Sitten gehen durch die ganze Welt. Auch gesprächig wurde jetzt der Leopold. Ich habe ihn gestragt, ob es denn keinen anderen Zugang gebe ins Torwaldthal, als über den Berg und durch das Loch?

"Wohl schwerlich," ist seine Antwort. "Von der anderen Seiten über die Eisberge her geht's schon gewiß nicht. Gelt, Herr Pfarrer, der Eiswind krast schon! Die Regina wird wohl in den Ofen geheizt haben."

"Wer ift die Regina?"

"Die Regina, na ja, das ist halt dem Herrn Pfarrer ine —"

"Was fagft du?"

"— seine Wirtschafterin. Recht ein rasches Leutel. eim alten Herrn ist sie auch gewesen. — He, Schecken, twerden wir bald im Stall sein."

Auf dem Wege abwärts rann Schneewasser, es rann is altgelegenem Schnee hervor, der voll Waldstaub und auner Fichtennadeln ringsum dalag. Wir suhren sachte alwärts und dann durch einen Wald in der Sbene dan. Wir kamen auf freies Gelände und zu einem Dorf, is etwa zwanzig stattliche Bauernhöse in sich schließt.

"Das ist Unterschuttbach," sagte ber Leopold. "Dann iben wir noch ein Oberschuttbach, das liegt eine Stunde eit hinten, ganz hinten, wo die Wände anheben."

"Und Sankt Maria?"

"Und Sankt Maria, das liegt in der Mitten, das : dort, wo auf dem Berg die Kirche steht, und wo wir iheim sind. So prächtig ist's halt da wohl nicht, wie :außen zu Apenkloster, gelt, Herr Pfarrer?"

Die Leute, die uns auf dem Wege begegneten oder ir den Häusern standen, benahmen sich sehr ehrerbictig, e Männer zogen ihre Hüte ab, die Weiber und Kinder ollten Handküssen. Starke, gefunde Leute. Hinter dem orfe kamen Feld- oder Wiesenslächen, dann ging's ieder durch einen Wald, durch dessen uraltstämmige, iorpelige Tannen der Weg schnurgerade dahinführt.

Ich bin hinter bem Karren ber zu Fuß gegangen it meinem Stecken, der nun ein hirtenstab sein soll. Is der Wald zu Rande war, stand gerade vor uns der Hügel mit der Kirche. — Der Leopold reißt sein rotes Sacktuch heraus und schwingt es hoch in der Luft. In demselben Augenblicke fangen die Glocken an zu läuten — ein helles harmonisches Läuten.

Etwas erhöht zwischen dem bewaldeten Rirchenbügel und dem hange des aufsteigenden Gebirges fteben mehrere Säufer. Vor dem Wirtshause find die Bäupter der Gemeinde gestanden in ihrem schmuden Reiertagsgewande, obschon der helle Werktag ist. Sie haben mich mit einigen ungefügen Worten begrüßt, und fie hätten wohl ichon ichmer auf mich gewartet. Dann begleitete ber Borftand, ein großer, gar ernsthafter Mann, mich durch die Dorfgasse herauf bis zum Pfarrhof. Der steht mit seinen weißen Mauern und hellen Fenstern freundlich da, vorne ein Garten, binten ber sachte ansteigende Waldberg. Stufen des Einganges zu beiden Seiten fteden Richtenbäumchen. Als ich eintrete, verftummen die Gloden. Sinaegen bebt das kleine rundliche Frauchen an, das in der Thür fteht und mir beibe Sande entgegenhalt: "Seid Ihr da als halb erfroren, Herr Pfarrer? Na, Gott sei gelobt und gedankt, daß Ihr nur da seid! Kommt nur gleich auf Eure Stube."

Als ob wir schon dreißig Jahre beisammen wären, so heimt sie mich plaudernd ein. Tausend seine Runzelchen hat sie in ihrem weißen Gesicht, kluge lebhafte Auglein hat sie, eine graue Seidenhaube mit schwarzen Bändern trägt sie und ein ganz zartes Schnurrbärtlein — und das ift die Regina.

Eine fast breite Treppe führt in den ersten Stock zu meinen Zimmern. Zwei habe ich deren, große, lichte Räume, jedes zwei Fenster, durch die ich in die Welt

binausschauen kann, gen Morgen und gen Mittag hin. Ru diesen Kenstern ift mein erster Gang gewesen; es ist nicht zu sagen, was das in die Wohnung blickende Landschafts- und himmelsbild für manchen Menschen bedeutet. 3d brauche viel himmel. Die wenigsten Leute miffen es, wie schön der Himmel ift — schon auf Erden. Stuben find leicht durchwärmt, man leibet's gang gern, gleichwohl schon bald Ende April ist. Auf den braun polierten Möbeln nicht ein Körnchen Staub, die Jugdielen so blank gescheuert, daß man darauf Ruchenteig malgen könnte. Die Fenstervorbänge sind von schneeweißer Leinwand und haben sogar am Rande Spiken. An den Wänden mehrere Rupferstiche mit driftlichen Gegenständen. und im alten funstvoll geschnitten Uhrkaften das bräunliche Angesicht einer laut und feierlich vendelnden Schwarzwälderin. In einer beimlichen Stube muß man ben Bergichlag ber Zeit hören, sonft kann man leicht glauben, sie sei gestorben. Auf dem Betvulte steht ein schwarzes Rruzifix mit Elfenbein-Chriftus, ein Werk großer einfacher Runst.

Da hatte ich geglaubt, den Pfarrhof fast leer zu finden, und jest ist alles da, was dazu gehört und noch manches darüber. Auch ein fast gefüllter, wohlgeordneter Bücherschrank.

Die Regina mußte meine Berwunderung gemerkt haben. "Das alles gehört dem Herrn Pfarrer von Sankt Maria," sagte sie. "Es ist vom alten Herrn. Er hat's zur Pfarre gestistet, wie er schon sehr krank gewesen ist im Spital. Und jest bin ich wohl recht gekränkt, daß der Herr Pfarrer den Mittagstisch ganz und gar übersieht. Es ist ohnehin bald schon so spät, als die Grasen Mittag

essen. Wir sind aber keine Grafen und werden um zwölf Uhr schon hungerig. Bitt' recht schon!"

Auf dem seingedeckten Tische dampste die Suppe und ein Fläschlein Wein beleuchtete mit Goldglanz die altväterischen Geschirre. Beinlöffel giebt's noch da, etwas breit angelegt, aber mit der schmackhaften Erbsensuppe ging er mir ohne Schwierigkeiten in den Mund. Dann Selchsleisch mit gesäuerten Schabrüben und ein Rahmstrudel mit Rosinen. Da habe ich der Regina einmal ausmerksam ins Gesicht geguckt, am Ende, daß hinter dieser Person meine Mutter steckt! Wie kann es sonst sein, daß sie meine Lieblingsspeisen so genau kennt und so gut kocht. Mir war zu Mute wie vor langen Jahren, wenn ich auf die Bakanzen heimgekommen.

Mittlerweile maren meine Sachen bereingetragen worben; ich ließ sie stehen, das erfte ist die Kirche. Megner-Rarl mare ohnehin oben mit dem Schluffel. Me ich zwischen den alten Sichtenbäumen den Sügel binanstieg, bangte mir ein wenig. Bon außen steht sie ja schön und fast stattlich da oben auf der Bobe, mit ihren drei Rundschiffen und dem schlanken schindelbachigen Turm. Aber inwendig? Ich habe Dorffirchen gesehen, in deren es mir gang bilderfturmerisch in den Armen gudte. - Bier rasche, belle hammerschläge riefen die Stunde. Diese Tonc werde ich von nun an boren bis zu meinem letten Tage. Der Rufsteig, der in drei Windungen hinanführt, ist glatt und troden, am Rande bin fpriegen zwischen Schnee junge Kräutlein. Es gefällt mir gleich, daß fein Gras wächst auf dem Kirchwege zu Sankt Maria. Etwa auf halber Sobe ift zwischen Jungwald und uralten Beständen ein freier Angerplat mit ein paar Sigbanken. Am Stamme

einer riefigen wetterftarren Tanne hängt in einem Brettergehäuse das Bild des heiligen Josef. Ruhsamer Plat mitten im Walde. Gin paar Minuten später bin ich oben. Ruerst sebe ich das hölzerne Megnerbaus mit der Aufschrift: "Rarl Groß, Schneider". Gine Wendung um die Baumaruppe und die Rirche steht da. Sie steht auf dem Rücken des Sügels, der mit dem binten aufsteigenden Waldberg zusammenhängt durch einen Hals, auf welchem oben das Haus des Kirchendieners und noch ein paar butten find. Die Rirche ist mit einer biden Mauer umfriedet wie eine Burg. Rings um bas Gottesbaus liegt der Friedhof. Über dem Gingangsthore fieben die Worte: "Das ewige Licht leuchte ihnen!" An der Mauer haften ziemlich verwahrlost ein paar bölzerne Grabkreuze. habe immer gebort, daß die richtigen Christen auf eine Totenzier nichts halten; fie ichauen der Seele nach, nicht · bem Leibe.

Am Kirchenthor unter dem Turme stand schon der Karl mit dem Schlüsselbund. Sin schmächtiges regsames Männlein mit dem richtigen Küstergesichte: mager, glatt rasiert, spärliches Haar, demütige Miene. In sestlichem Schwarz war er angethan und alles recht niedlich von den Stiefeln bis zu der weißen Halsbinde. Gar ehrerbietig hat er sich vor mir verbeugt. "Also Ihr seid der Karl. Nun schließet auf in Gottesnamen."

Es ift alles gut.

Die Kirche zu Sankt Maria ist stimmungsvoll, wie ich selten eine gesehen. Kräftiger Weihrauchduft erinnerte mich an jenen in der alten Kirche zu Hohenmauth. Große Stadtkirchen haben keinen solchen. Das Gotteshaus hier ist

in Rreuzform gebaut, mit lichten Salbrundschiffen, acht große Fenster mit Rundbogen, dazwischen halb bervorspringende Säulennachbildung im Stile ber Betersfirche. Die Bande find troden, weiß getuncht und forgfältig erhalten. Altäre, deren heitere Barocform weiß wie Marmor und Mabaster leuchten und vielfach vergoldet sind. In lichten Karben ift auch die Rangel, das Taufbeden, der Beichtstuhl und das Ravellenchor mit der gar nicht kleinen Orgel gehalten. Die Sigbanke find aus Birbelkiefern, der Jußboden aus Lärchenholz. Überall ein freundliches weißes Die Bilder sind zwar nicht wie solche, die man Licht. Meisterwerke nennt, aber sie sind in ihren hellen Farben anmutend, und der Glaube verklärt sie. Das Bildnis schafft der Künstler, die Gottheit legt der Betende hinein.

Der Hochaltar ist mit schneeweißen Engelsgestalten geziert und hat zwölf silberne Leuchter, die ein reicher Bauer in seiner Sterbestunde gestistet haben soll. Der Tabernakel ist reich vergoldet und stellt das Abendmahl dar. Über dem Hochaltare ist ein Ölgemälde. Unter Pinien und Palmen wandelt — gerade auf uns zu — ein junges verklärtes Weib. Zur rechten Hand führt es ein Knäblein, das über der Uchsel ein Kreuz trägt und mit großen runden Augen, in denen himmlische Unschuld ruht, uns freundlich anschaut. Maria mit dem Kinde Jesu. An den Seitenaltären sind die Bilder der Eltern Mariens: Joachim und Anna.

Der Karl that den Mund auf und sagte: "Die ganze Verwandtschaft ist vorhanden — bis auf den Gemahl. Den alten Herrn Pfarrer hat das verdrossen, und des wegen hat er draußen im grünen Wald dem heiligen Josef ein Bild gestiftet."

Man merkt, daß dieses Gotteshaus einst zum reichen gott- und weltfrohen Stifte gehört hat. Fröhliche Engelsköpse überall. Ein gläserner Kronleuchter, in dessen Prismen die Sonne allerhand Feuer spielt. Und vor dem Hochaltar ein vom Emporium niederhängendes silbernes Herz, in welchem das rote Glas ruht mit dem ewigen Lichte. Der Karl zog mit langem Arm das Herz nieder, um nachzusehen, ob das Öl noch reiche. Das Lichtlein schwimmt auf der Fläche des Öles und ist so zurt, daß jeder Hauch es verlöschen kann, und doch soll es brennen Tag und Nacht dis zum jüngsten Gerichte. Als hätte es mir in seinem leisen Zucken mahnend zugewinkt, so schien es saft . . . . Wie geheimnisvoll gottähnlich doch das Feuer ist!

An beiben Seiten des Hochaltares zwei kirschrote Sakramentsfähnlein, dann zwei große Kahnen von weißer und grüner Seide und ein weißer Tragbimmel mit schweren über dem Taufbeden, auf welchem in zier-Goldborden. lichem Schnitmerk der Täufer Johannes fteht, ift ein lebensgroßer gefreuzigter Chriftus, in deffen Bugen Todespein und Ergebung ergreifenden Ausdruck gefunden. über dem Beden, wo in anderen Rirchen die schwarze Todenfahne zu stehen pflegt, ift ein farbenbuntes Bild des auferstandenen Beilandes. Bilder aus der Leidensgeschichte sind nicht viele vorhanden, überall Darstellungen aus lieblicher Legende, aus dem triumphierenden und feligen Christentume, so daß es wahrlich ist, als versinnliche diese Rirche das sieghafte Reich Gottes. — Aus ganzer Seele glücklich bin ich niedergekniet vor dem Allerheiligsten. Alte Briefterfeele, merkft bu es benn nicht, baß bu im Simmel bist? —

Später bin ich an ber Kirchhofsmauer gestanden und habe hinausgeschaut in das Thal nach allen Seiten. Rufe bes Rirchenriegels, wie sie ben Hügel beifen, liegen die wenigen häuser bes Dörfdens Sankt Maria im Frieden Der Afarrhof ist das schmudste, das Wirtsbaus das größte. Das Schulhaus steht mitten in einem Baumgarten. Der Wald, durch den wir hereingefahren, liegt wie ein dunkelblauer See. Bom Dorfe Unterschuttbach binter ihm sieht man nur ein paar Giebelbächer. Die steilen Berge der Wurmluden und des Riedelpasses grüßen mich' wie Bekannte. Nach der andern Seite bin, gegen Sonnenuntergang, liegen im Thale und an den Lebnen einzelne Höfe und hütten oder Heuscheunen; wo das Thal in die hintere Schlucht sich engt, steht ziemlich ausgebreitet bas Dorf Oberschuttbach. Das ist mein Reich. Weiter bin hebt das wüste Stein- und Eisgebirge an, es ist — von ber Rirche aus gesehen — ein unbeschreibliches Bilb.

Dann bin ich herabgestiegen. In Vorhause des Psarrhoses wird der Boden gescheuert, es dampsen die Dielen; zwei Mägde reiben wie bescssen mit Strohwischen die Bretter, die doch schon früher so blank gewesen. Am Ende herrscht in diesem Hause die Scheuersucht, die gerne anssept, wo mehrere Weibsleute beisammen sind! Die Sache ist aber so gewesen: In einer meiner Kisten war eine mitzgebrachte Tintenslasche zersprungen, hatte dort manches Werk der Gottesgelahrtheit mit dem schwarzen Meer übersslutet und sich dann aus den Fugen auch auf den Fußboden ergossen. — Ein recht verständlicher Fingerzeig, das Bücherlesen und das Bücherschreiben sein zu lassen in Sankt Maria. Land und Leute sind hier Buch genug. — Werde ich's lassen können? Habe ich's nicht oft genug versucht,

bas leibige Schreiben mir abzugewöhnen? Ift nicht, wenn ich alles wegthat, gleichsam mein leibliches Blut zu Tinte geworden, so schwarz und gallig, daß mir erst wieder wohl war, wenn ich's herausgeschrieben? Schreiben wirst nimmer! habe ich mir geschworen, und damit es sicher war, habe ich mir den Schwur — schriftlich gegeben. Nein, nur das Sine lasset mir, daß ich meine persönlichen Ersahrungen, Anschauungen und Seelenzustände auf Papierblätter legen dars, in ein verschwiegenes Tagebuch. Ich habe niemanden sonst auf der weiten Welt, so will ich mich selber vor mir haben, diesen Blättern mein Inneres anvertrauen, durch sie zu mir selber reden, und daß es nicht der Tag verweht, was mir der Tag gebracht, daß es gleichsam eine einfältige Ausbewahrung sei des kleinen slüchtigen Lebens und Wirkens auf meinem Sprengel zu Sankt Maria.

Noch an diesem Tage habe ich meine Sachen ausgepackt und eingeordnet in die Schränke. Auch das geheime Ristlein, das jest wohl nicht mehr geheim zu halten ist. Im ersten Jahre meiner Studien hatte ich bei einem Bäckermeister ein gar günstiges Stüblein gehabt. Es lag hinter dem Backosen und zum Fenster schien des Nachts die Laterne herein. Was ich da an Heizwerk und Licht erspart, davon habe ich mir drei gottlose Bücher gekauft: Gehners "Johllen", Rousseaus "Emil" und Goethes "Hermann". Durch das ganze Seminar schmuggelte ich diese verbotenen Geister. Alles Leben ist ihnen schon herausgelesen worden, diesen Büchern, jest liegen sie da, dürr wie Mumien.

Meines armen Vorgängers Eigentum wollte ich anfangs nicht berühren, aber es drängt sich mir auf. Die Schnupftabaksdose, die auf den alten Folianten liegt, hat es so verführerisch gethan, bis ich ihr eine Prise entnommen. In der Rase hat sich daraushin nichts gerührt, nicht für ein einziges Helfgott, wie die Regina sagte. Abgestanden. Ist doch schon länger als ein Jahr, seit der kranke Herr daraus das letzte Mal geschnupst haben mag.

An diesem Tage habe ich auch noch einen Besuch gemacht bei dem Gemeindevorstand. Schon vorher hatte ich ibn gesehen, batte ibn aber in seinem Schurzfell und ben aufgestreckten Sembärmlingen faum wieder erkannt. Schmied ist's im Dorfe, Simon Eschgartner, insgemein genannt der Rimpelschmied. Gin ftarter, febniger Mann, scheint viel Gewicht zu haben im Orte. Er ift eben dabei. einem großen alten Bottich Gifenreifen anzuschlagen: Die Taufeln rauchen vor dem glübenden Gifen, ein paar Sammerschläge, und fest sigt's. Bei meinem Erscheinen bat er fein Räppchen etwas gerückt von einer Seite auf die andere. weiter nicht viel Formlichkeiten, er ift bei ber Arbeit. Sein Junge, ber mit langer Zange Gifen in die blaulobende Effe balt, icaut mich besto freundlicher an; einen so schönen. weichen Gazellenblick habe ich sobald nicht gesehen. Weilchen site ich auf der Achse eines Afluges, der wohl auch auf das Beschlagenwerden wartet, sehe den beiden bei der Arbeit zu, und es ift mir recht heimlich. Bei ber Arbeit gefallen mir die Leute fast so gut wie beim Gebete, bei ersterer sieht man den Ernst, die Kraft und das Gelingen, bei letterem die Demut.

Endlich stehe ich auf und schäme mich vor den Arbeitern ein wenig meines glatten feinen Stadtrockes.

Der Schmied stemmt seinen Hammer auf den Amboß und stellt an mich einige Fragen. Hernach zupft er den Tasset meines Armlings, zupft ihn ein zweites Mal und

sagt: "Wenn die inwendige Haut nicht rauher ist, als die auswendige, alsdann wird er krazen, der Torwalder Wind!"

Berstanden hätte ich ihn. Antworten muß erst die Zeit. —

Und jest ift Mitternacht geworden. Sute Nacht zum ersten Mal in Sankt Maria!

In der ersten Nacht habe ich wenig geschlafen. Immer und immer betrachtete ich mein Glück, die unerwartete Gnade Gottes. — Wie lange ist es ber seit jenem Tage, da ich als junger Mensch von kaum fünfundzwanzig Jahren das erste Mal im Beichtstuble saß, und vor mir kniete ein achtzigjähriger Greis und vertraute dem Anaben die Laft und den Kummer seines Lebens an! Rat und Trost hat er von mir erhofft, wie habe ich mich geschämt! Mein Amt der Gottesftatt habe ich mir lebhaft muffen vorhalten, und boch konnte ich dem Manne nichts anderes sagen, als was irrende Menschen eben fagen können. Wie vieler Zwiesvalt feit jener Zeit! - Ich glaube, das ift nun vorbei. Hier in diesen Bergen, Wolfgang, magft du Gott überlaffen, was Gottes ift, und magft du thun, was des Menschen ift. Bier ift beine Statt. Was du fo oft geträumt, follst bu es nicht gefunden haben in Sankt Maria? ....

Gegen Morgen nach einem flüchtigen Schlummer empfand ich in der Bruft eine feltsame Beklemmung. Ich riß ein Fenster auf, um Atem holen zu können. Draußen rauschte es in den Bäumen, ein lauer Wind.

Das Meßopfer werde ich wohl kaum jemals mit größerer Andacht dargebracht haben, als dieses erste in

meiner Kirche. Und das war mein Gelöbnis: Alles, was mich fonst beschäftigt und beunruhigt hat, alles Gelehrte und Strittige und Spigsindige und Politische, hier will ich es vergessen, dazu hatte mich nur die kämpsende Welt verleitet, es ist nicht nach meiner Natur. Hier will ich unter Naturmenschen auch einer sein. Diesen armen Leuten ihr geringes Geistesleben zu verschönern, zu erhöhen und auf die ewige Scligkeit vorzubereiten, das ist meine Aufgabe.

Alle Kirchenstühle waren besett, die ganze Gemeinde schien anwesend zu fein, und es ift doch beller Werktag. Um nächsten Sonntage will ich meine Antrittspredigt halten, daß wir uns bald nabe kommen. Recht fehr überrascht hat mich die Orgel, und wie sie gespielt wurde. Wie Öl geht diefer weiche Rlang ins Dhr und tiefer. Der Schullehrer, der sie gespielt, stellte sich mir nach der Messe vor. Michael Kornstock ist sein Name. Ein ältlicher Mann mit hober fpiger Stirn und langen haaren, die rudwarts fic ringeln über die Achsel binab. Sie find ichon ziemlich grau, auch fo der lange Bollbart, der in zwei Spiken ausläuft, die eine über die rechte, die andere über die linke Bruft bin. Etwas turze Beine bat der Mann und einen fleinen Höcker; den dunnen Hals ftark vorgestreckt, immer unrubig in den Geberden, haftig in Bewegungen, fprudelnd im Sprechen und alle Worte verschiedener Gedanken wollen zu gleicher Zeit beraus. Vor lauter Verlegenheit wird er fast kniefällig und vor lauter Artigkeit fo grob, daß er mir nicht ein einziges Wort zu fagen gönnt, jebes begonnene unterbricht und mir fein ganzes, wer weiß wie lange schon bis zum Gupf gefülltes Berg vor die Füße schüttet. Die Diusik ist es, die ihn erfüllt, er komponiert Oratorien, Requiems und Opern und alles was flingt; er

bofft von der Rufunft. Biele keiner Werke bat er fortgeschickt an Konzertmeister, Regenschoris und Theaterdiref-Einige haben ihm geschrieben, die Sachen wären febr gut, gang vorzüglich und ausgezeichnet, aber unerhört schwer aufführbar, es reichten die vorhandenen Kräfte nicht aus und deshalb mükten die Kompositionen zurückgeschickt werden. Von anderen erwartet er noch Antwort; es sind wohl schon etliche Jahre ber, seit er darauf wartet. Mittlerweile übe er seine Kunft in Sankt Maria, lehre auch die befähigteren Kinder singen, blasen und geigen und führe einzelne seiner Werke an Festtagen auf. Bisber fei er noch nicht weit berumgekommen. In Alpenzell wäre er ausgebildet worden, dort etliche Rabre Regenschori gewesen. Als aber ein geistlicher Bruder durch Lift und fanfte Gewalt sich des Chores bemächtigt, habe er mussen nach Sankt Maria, was für ibn nur eine Durchaangsstation bedeute. Sie mähre zwar schon etwas lang, aber gut Ding brauche Man würde seinetwegen noch einmal die Augen weiter aufmachen, als es sonft für einen Dorfschullehrer zu geschehen pflege. — Dann stellte er gleich eine Bitte an mich. Wenn ich die Gewogenheit hätte, manchmal mich mit ihm abzugeben, so möchte ich doch die Gnade haben, bubsch vernehmlich mit ihm zu sprechen. Die eine Ahnlichkeit habe er nämlich mit dem großen Beethoven — ein gang flein wenig Schwerhörigfeit. Sage er das aber, fo schreie ihm jeder gleich ins Dhr wie einem tauben Cretin. Und so arg sei es nicht. Manche Leute hätten nur die Gewohnheit, in einem Gespräche gerade die wichtigsten Sachen gang leife zu fprechen, als ob man in einem Buche gerade die bedeutenoften Säte mit den fleinwinzigsten Buchstaben drucke! Und da thue er lieber bei einem

Bauern ben ganzen Tag Hafer breschen, als so einem Säusler und Murmler und Haucher zuzuhören, wo man trot aller Anstrengung doch das meiste nicht verstehe. Er sei keiner von solchen, die nicht hören wollen, nur empsehle er sich in dieser Angelegenheit meiner gütigen Nachsicht. Der alte Herr (damit meinen sie immer meinen Borgänger) habe durchaus nicht laut gesprochen, jedoch aber etwas langsam und deutlich, und da sei er in der Lage, jedes Wort zu verstehen. — Ich habe ihm die Ersüllung seiner Bitte "hübsch vernehmlich" zugesagt, mich heimlich gesteut über diesen Mann und mir gedacht: Bon einem Schullehrer lernt man immer was. "Nicht laut, aber etwas langsam und deutlich", das paßt auch für die Kanzel.

Einigermaßen wunderlich kommt mir das Wetter vor. Reine Sonne. Die Berge stehen flar und zeigen scharf ihre ichwarzen Streifen und Tafeln. Vom Hochgebirge leuchten die Häupter weiß heraus, im hintergrunde bleigrauer Himmel, so daß es ist, als ob das Licht von den Bergen ausginge. Die Bäume fächeln und rauschen ben ganzen Tag und der Wind bringt manchmal warme Luftwellen wie aus einem Ofen. Auch springen einem aus der Luft jäh laue Tropfen ins Gesicht, und es regnet doch nicht. Alle Runsen und Wege sind Bäche geworden, über alle Bläte riefelt das gelbe Wasser. Im Thale, wo gestern noch überall ber glatte Schnee gelegen, steben beute braune Seen und darinnen und daneben wogen in Kreuz und Krumm trübe Bäche bin und ber. Unsere Säuser sind durch die leichte Unbobe geschütt, faft jeder bat aber in Sof ober Reller Baffer. Der Neuwirt erzählt, in seinem Keller wären die Weinfässer lebendig geworden und schaukelten auf dem Wasser bin und ber.

In der Nacht wache ich auf und höre donnern. Wie ich genauer horche, ist es aber kein Gewitter, es ist was anderes. Das rollt und brummt, daß die Fenster klirren, einmal von nahe, einmal von ferne her, und fast ununterbrochen. Mir wird unheimlich, ich stehe auf, Leute zu wecken. Es ist aber schon laut auf der Gasse und mehrere Stimmen schreien durcheinander. Ich ruse zum Fenster hinab, was denn los sei?

"Die Lahnen gehen ab!" heißt es, "von den Bergen gehen die Lahnen ab."

Was da zu machen wäre?

"Beim alten Pfarrer sind wir halt beten gegangen," sagt ein alter Mann, der mit einer Krücke und einer Laterne und von mehreren Hunden umbellt vor der Hausthür steht. "Will der Hochwürdige auch beten gehen in die Kirche, so leuchte ich hinaus."

"Liebster Herr Pfarrer, geben wir beten!" rufen mehrerc Beiber zu meinem Fenster herauf.

"Wir geben," sage ich, "die fräftigen Männer sollen aber auf der Wacht bleiben, falls Wasser kommt."

"Der Kimpelschmied ruft die Männer schon zusammen," wird mir gesagt, da hört man vom Plate her die Trompetenstöße, und aus den Häusern kommen Männer mit Fackeln und Krampen und Beilen und laufen thalwärts, wo die letzen Häuser unseres Dorfes stehen. Mich will es auch mit hinabziehen, doch die anderen drängen hinauf, der Kirche zu, und wenn sie Trost vom Himmel wollen, so muß ich ihn suchen helsen. Das Thal ist sinster wie ein Keller. Das Brausen, Donnern und Krachen dauert

immer fort, dazwischen das Plärren der Rinder, die sie aus den Ställen gelaffen haben. Mir wird febr bange. Beiber. etliche Kinder und alte Männer eilen schnaufend voraus, auch der Mann mit der Krücke ist vor mir ber, in kaum fünf Minuten sind wir oben. Der Karl bat am Altare schon die Lichter angezündet, ich kniee bin und bebe an. die Litanei aller Seiligen zu beten. "Seilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns! Alle beiligen Engel, Apostel, Blutzeugen und Beichtiger, bittet für uns!" Wie ganz anders, als in gewöhnlichen Reiten des Lippengebetes bewegt uns das in den Stunden der Not und Gefahr! - Aber ich fand die Andacht nicht, mein Berg war unten bei den Ringenden, vielleicht Ertrinfenden. Wenn der Briefter bei den Sterbenden nicht ift, wo foll er benn fein? - Gang jab breche ich das Gebet ab, werfe das Buch weg und eile thalwärts. — Als die Leute langfam aus der Rirche gingen, stand der Mann mit der Krude am Weihwasserkessel, besprengte die Vorübergebenden und foll, wie mir nachber mitgeteilt wurde, gesagt haben: "Das hat nicht lang gedauert mit dem Beten! Das ift mir ein sauberer Pfarrer, der nicht beten will! Da wird uns der Herrgott wohl verlassen, wenn wir nicht beten!"

Die Leute arbeiteten in Abdämmung der Wässer rastlos und fast wohlgemut. Gegen Morgen wurde das Getöse etwas schwächer. Als es tagte, sahen wir im Thale die Verheerung. In mehreren Hösen sollen die Tische und Kästen herumschwimmen. Das Wasser ist gelblich braun, hat Lustaugen und stellenweise settlige Stellen. Nie hätte ich gedacht, daß Wasser so häßlich sein kann. Von einem besonderen Unglück verlautet nichts. Aus Unterschuttbach kam an den Berglehnen ein Jäger herauf, der berichtete,

daß dort die Häuser noch stünden, doch wäre das Dorf saft von allen Seiten unzugänglich. Manche Leute litten Not, aber verdurften würden sie gewiß nicht. Aus Oberschuttbach ist keine Nachricht da. Der Schmied hat gleich bei Tagesanbruch hinaufgeschickt, zu sehen, wie es dort gehe; der Bote konnte nicht hin, es sind die Brücken zerstört, die Wasser rinnen anders, er hätte sich, sagte er, schier nicht mehr zurecht gesunden. Der Schnee ist weg, auch an den schattseitigen Hängen. Aus dem Gewässer ragt hie und da ein Schuttwall hervor mit entwurzelten Bäumen; unerhört viele Raben sind da, schreien fortwährend und schießen oft nieder ins Wasser. Mein Knecht, der Rupert, will ein lebendiges Reh haben schwimmen sehen. Andere sprechen von noch anderen Körpern.

Da aus Oberschuttbach immer noch keine Nachricht kommt, so machen sich mehrere Männer mit allerlei Geräten dahin auf. Mittlerweile erhebt sich die Mär, unten am Keilerstein, wo der breite Boden aushört und der Bach in die Schwarzklammschlucht hinabsließt, habe eine Riesenlahn das Wasser verlegt, daß es sich schon staue bis herauf gegen die Fockenhöse.

Ich habe einen Rundgang gemacht, so weit es möglich ist. Der Prälat hat gesagt, im Torwald müßte man sich vier Beine anschaffen. Jest verstehe ich's, aber ein Dorfpfarrer ist kein Rittersmann und sein Weg, ob über Stein oder durch Schlamm, geht per pedes apostulorum.

Die Giehwässer sind bis Mittag nicht kleiner geworden, sie kommen von höheren Bergen herab. Hinterwärts am Kirchenriegel ist eine Lahn abgegangen mit mehreren schönen Fichten- und Laubbäumen, die jest halb im Schutt vergraben auf der Wiese liegen. Der Bruch im Berg ist

ganz rot, aber gottlob felsig. Bis erst dieser Felsen verwittert und verschwemmt! Da kann mein Sankt Maria wohl noch ein Jahrtausend stehen.

Endlich nach Mittag ist die Nachricht da aus Oberschutbach. Hinter diesem Orte in den Schluchten sind mehrere große Lahnen abgegangen und haben im Dorse drei Häuser verschüttet. Aus dem einen Hause haben die Bewohner sich retten können; das andere ragt noch zum Teile aus Erds und Gesteinmassen hervor und man glaubt, die Inwohner könnten noch leben. Das dritte Haus ist ganz und gar verschwunden, und kein Mensch kann heute sagen, wo es gestanden. Da ist jeht keine Zeit zum Schreiben. Der Kimpelschmied ist schon oben, alles muß hinauf, was Hake und Spaten tragen kann.

In der unteren Gegend steigt der See und kommt von Stunde zu Stunde näher heran gegen das Dorf.

## Im Mai 1875.

Run trage ich nach, wie der Herr uns hat heimgesucht. In Oberschuttbach ist's noch schlimmer, als es sich anfangs gezeigt hat. Sinige Wirtschaftsgebäude sind umgefallen und lehnen am Berge, ohne daß sie aber zerschellt wären. Sin Haus steht gleichsam in der Luft, so ist es unterwaschen und wenn man zu einem Fenster hineinschaut, sieht man in der Tiefe das trübe Wasser rinnen. Sin anderes Haus ist mit Schutt, Baumbruchtrümmern und Wurzelwert so verklauft, daß man darüber wie durch eine Wildnis hin einen Weg aushauen mußte, um zum Dache zu gelangen. Und durch eine Dachlück, den einzigen Zugang, steigen die Leute aus und ein. Knapp hinter dem

Dorf auf der Schutthalde ist ein Steinblod liegen geblieben, größer als ein stattliches Haus. Er soll sich in den wogenden Massen langsam herabgewälzt haben, und so oft er sich übergeschlagen, habe der Boden gezittert weitum bis zum Hies im Grund hinein. Der allmächtige Gott hat den Blod aufgehalten, ehe er auf seiner plumpen Wanderung das Dorf erdrücken konnte.

Einen einzigen Mann hatten wir gerettet aus dem Grabe des Lahnschuttes. Ein junger flarker Bursche, soll früher voller Lust gewesen sein. Nun kauert er stundenlang unter dem Ahorn und glott stier vor sich hin. Er weiß nichts, als daß in jener Nacht auf einmal die Wände seines Schlasgemaches krachten, sich bewegten und daß die Fußbodenbretter mitten entzweigebrochen und in die Höhe geschnellt seien wie eine aufgesprengte Fallthür. Und wenn man ihn fragt, was dann? so zwinkert er mit den Augen und lacht. — Unermüdlich ist weitergegraben worden. Da kommt die Botschaft von der unteren Gegend: Im Bachbett der Schwarzklamm verdursten die Forellen, am Keilerstein staut sich alles Wasser, und der See reicht bald ans Dorf Unterschuttbach herauf.

"Beten, beten!" schreit er wieder, der Mann mit der Krücke, den sie den krumpen Christl nennen. Andere hätten damals freilich kein Heiligenbild ansehen mögen in der Kirche — wie die Himmlischen ruhig dagestanden und dagesessen sind, und zwei Ortschaften mit den Einwohnern schweben in höchster Gesahr! Weil ich immer nur zur Arbeit aufrief, so wendete der krumpe Christl sich an den Meßner: "Geh doch läuten, Karl, daß die Leut' beten kommen. Alles unten beim Wasser, nan, da werden sie der Kat, die Schellen anhängen! Dersaufen thun sie, und

wir all miteinand, auch die Unschuldigen. Bedank' mich schön für die Ehr'! Wie kommt unsereiner dazu, mit dem sündigen Bolk zu Grund' zu gehen! Geh, braver Karl, thu' die geweihten Glocken läuten. Die Sündslut, weil die Leut' nimmer beten wollen. Der Pfarrer ist auch so einer! Geh läuten, Karl!" — Dem muß ich einmal was sagen, dem Christ!

Und ist tagelang gearbeitet worden, oben und unten. Oben ist das Wasser abgelausen, die Wiesen grünen, überall Blümlein, weiße und gelbe, daß man meinen könnte, unter Schnee und Wasser seien sie gewachsen. Und gleich daneben Schlamm und Schutt und Steinfelder. Den Bach haben wir erst suchen müssen in den Rinnsalen, er hat sich ein ganz neues Bett gewühlt. Zwei Bauern, zwischen deren Wiesen er früher die Grenze gebildet, haben gleich anheben wollen zu streiten, da habe ich in Verzagtheit gesagt: "Wartet doch nur, es kommt der See herauf, der macht alles gleich." Und der Kimpelschmied hat ihnen sagen lassen: "Wer jett streitet, der wird um ein paar Ochsen gebüßt, und den Boden ninmt die Gemeinde!" Ich traue ihm's zu, dem Schmied, daß er's ausssührt.

Aus dem halbverschwemmten Hause zu Oberschuttbach ift noch die Leiche eines kleinen Mädchens hervorgebracht worden. Alle übrigen sind drinnen im ungeheuren Schutthaufen, der mitten im Dorfe aufragt wie ein Berg. Bierzehn Tote, sagt man. Jest kann der Karl läuten gehen.

Unten ist die Aufregung der Leute eine noch größere. Der See greift immer näher ans Dorf, ja streckt schon einen breiten Arm im Halbkreis um den Ort. Biele Ginswohner kommen zu uns herauf und können nicht genug sagen, in was für einem glücklichen Land wir wären, weil

wir ein paar Fuß höher liegen! Am Keilerstein sollen Hunderte von Menschen arbeiten; alles, was in der Gemeinde rüstig ist, versteht sich von selbst, und auch die Borgegenden, besonders das Stift, sollen Leute geschickt haben. Biele sind aber ganz mutlos und meinen, einen Berg könne man sein Lebtag nicht abzugraben. Wie? einen Berg nicht? Was ist denn sonst abzugraben, wenn nicht ein Berg? — Es soll freilich eine ungeheure Wucht sein, die den Absluß verlegt. Wenn es so ist, dann adieu, mein Torwaldthal, dann sahren sie in Zukunst mit dir auf Schissen und die Sage wird es in ferne Zeiten tragen: Drei blühende Dörfer — vielleicht machen sie auch Städte draus — sind versunken im See. —

Am ersten Sonntag wollte ich eine schöne Grußpredigt halten, nun soll's was anderes werden. Das Wasser im unteren Thale steigt. Es steigt langsam Tag für Tag. Freilich steigt es desto unmerklicher, je breitere Flächen des Thales es einnimmt. Von allen Bergen kommen die Wasser nieder und können nicht absließen. Der Schulmeister hat berechnet, daß dis Peter und Pauli auch Sankt Maria unter Wasser steht. — Und über unserem Elende liegen sonnige Frühlingstage!

Ich mache das lette Aufgebot und nehme felbst eine Haue über die Achsel. Zu den Weibern gehe ich um: "Zum Keilerstein hinab! Wer will mit?" — "Wenn der Pfarrer schon meint, das beste Gebet wäre solches Zugreisen in der Not, und wenn er selber hinabgeht, so bleiben wir auch nicht daheim," dieses sagen sie, "und wenn sich der Mensch hilft, so wird ihm Gott auch helsen." — Schauseln, Krampen, Sisenstangen, Schubkarren und was an Zeug

eben noch vorhanden, das nehmen fie über die int' mich Aber auch Mebliade und Brotlaibe und Schmalzfübnit bem fich und ihre Männer. Wenn nicht so harter Ernft, war es drollig gewesen, wie jeto an der Spite von etwa zwölf ältlichen Weibern — benn die jungen sind schon unten der Pfarrer Wolfgang ausgezogen ift, um den Drachen zu töten. Der krump Christl bat uns nachgerufen, er wolle fleißig beten, daß wir doch was ausrichten könnten. Der Schulmeister ist auch mit uns; er hat kein anderes Werkzeug, er trägt mit kurzen schnellen Schrittlein die Idee hinab, ob man den angeschütteten Berg nicht unter sich durchbohren könne? Die Torwalder bätten schon einmal ein Loch gebohrt für die Leute — die Wurmlucken — warum sollten sie nicht auch eins zu wege bringen fürs Wasser? — An den Berghängen hinkletternd, brauchten wir fast drei Stunden bis binab. Zwischen den Waldstämmen blinkte der helle See herauf, er war gar nicht mehr schlammig, vielmehr fast tlar und blau wie ein fermer Gebirassee, man will sogar schon Fische brin herumschwimmen gesehen haben, im neuen See. Er richtet sich ein, den ftädtischen Raturfreunden zu lieb sehr schön zu werden. Icht fteht mitten im See noch der Tannenwald beraus, morgen werden in seinen Wipfeln die Schwalben des Wassers nisten — die Forellen. Unterschuttbach liegt da wie ein kleines Benedia.

Als wir gegen die Enge kommen, wo der Keilerstein fast senkrecht aussteigt, sehen wir ihm gegenüber hoch oben schon den breiten Bruch, wo die Lahn, oder vielmehr der Bergsturz sich losgelöst hatte. Auch hören wir das Krachender Schüsse. Die Schuttböschung wimmelt von emsigarbeitenden Leuten. Sie sprengen Steine, sie schursen

wir e graben, fie zerfagen gefturzte Baumftamme, und unhundige Karren schaffen das Gestoffe fort. Tropia und ruhn arbeiten fie an gefährlichen Stellen, hochgemut spielen fie fich aus, einer für alle, es berricht ein Gedanke und ein Wille und eine Kraft, und das Bolk vom Torwald ist ein ftarker Mann geworden. Es gelingt, schrie etwas in mir auf, als ich die bereits erreichten Erfolge fab. Mehr als zur hälfte war der hügel burchschnitten. Der Schmied ging immer bin und ber und traf Anordnungen. halbwüchsiges Söhnlein, der Rolf, ftand mitten in Schutt und Geftein und bieb mit dem Krampen flink drauf los. Dieser Junge gefällt mir, so oft ich ihn sebe. etwas fo Sicheres, Gerades und dabei sonnig Warmes in ibm. Er schaut nicht um sich, er arbeitet drauf los, als ob er allein das Thal zu retten hätte, er macht dabei ein fo fröhliches Gesicht, als ob er überzeugt mare, daß es gerettet werde. — Als die Leute saben, daß auch der Pfarrer und der Schulmeister da waren, schienen sie neuen Mut zu schöpfen. Der Schulmeifter kletterte gleich über bas Geschütte jum Schmied bin und gab seinen Rat, mit einem langen Brunnenbohrer ein Loch durch zu machen. Mit diesem Rat kam er freilich zu spät, es war schon um einen Bohrer geschickt worden, und nun ftellten der Schulmeister und ich uns an und bohrten. Zuerst sind wir ausgelacht worden, als aber durch das Loch ein erftes Brünnlein zu sprudeln begann, und wir ein zweites anbohrten, begriffen sie es. Schafft man dem Wasser auch nur ein gan; enges Sträflein, dann bohrt und grabt es schon selber mit und richtet mehr aus als ein Schod Leute.

Noch die ganze folgende Nacht wurde gearbeitet bei rotem Kacelschein. Recht munter sind wir dabei gewesen.

Eine große Gefahr, gegen die man fich wehrt, ift lange nicht mehr so unbeimlich, als eine oft viel geringere. der man thatlos gegenübersteht. Aber am Morgen kam die Nachricht, der See sei schon vorgedrungen bis zu ben ersten häusern von Sankt Maria, und reiche an Neuwirts Raunthor dem Kruzifix bis an die Knie. "Mit dem Raunthorfreuz bebt's an und mit dem Kirchturmfreuz bort's auf," hieß es. - Da begannen, etwa neun Uhr Bormittags, sachte unfere Erdmassen lebendig zu werden. Die Leute stoben auseinander und an die Beralebnen Nicht mehr arbeiten, nur noch zuschauen! Wenn ich's nur beschreiben könnte, wie das zu sehen war! von beiden Seiten durchmüblte Scheidemand bub an zu brödeln, zu rutschen und fturzte endlich schwer und fast lautlos ein. Sofort sanken auch die anderen Bälle zufammen und mit unbeschreiblicher Gewalt brach das Waffer binaus. Grausia wirbelte, schäumte, tofte die trübe dice Hochflut, alles mit sich reikend, durch die Schwarzklamm An den Ufern rollten die Lahnen, stürzten die Bäume, und die Steinwuchten malzten fich rinnendem Schlamm und wogenden Stämmen langfam binaus.

"Jest möchte ich aber kein Haus haben, das draußen in der Grünau steht," sagte ein Mann, und viele stimmten ihm bei.

Der Schullehrer that Freudensprünge. Zwar sagte er es nicht laut, insgeheim jedoch hielt er sich für den Retter, obschon jedermann wußte, daß die Bohrarbeit schon vorher vom Kimpelschmied angeordnet worden war. Der gute Kornstock, wenn er nur nicht auch als Komponist etwa zu jenen gehört, die ganz ausgezeichnete Einfälle

Haben — aber allemal etwas später, als ein anderer. — Unter den Leuten wurde nun das Verlangen laut, der Herr Pfarrer solle auf der Stelle eine heilige Dankmesse Lesen. — Diese Altarsteine ringsum sind zwar von Gott dem Herrn geweiht, doch müßten sie, um darauf Messe lesen zu können, auch vom Bischof geweiht sein.

Der See läuft langsam ab. Ein ungeheures Schlammfeld bleibt zurück. Das sonst übliche Bewässern und nötige Düngen der Wiesen, sagen die Leute, sei dies Jahr überstüssig. So lohnt sich die Arbeit am Keilerstein zwiesach. Mir sind sie schon zuthunlich, und etliche meinen, wenn der Pfarrer nicht gewesen, so wäre es nicht so gut ausgegangen. Mein Gott, Worte! Was hätten sie genützt, wenn sie nicht befolgt worden wären!

Aus Oberschuttbach baben sie das Mädchen gebracht, welches hervorgegraben wurde. Es ift unter ben Trümmern zwischen verklemmten Balten in feinem Bette gelegen wie folafend, gang unversehrt; man weiß nicht, warum es des plötlichen Todes verstorben ist. Das Särglein haben sie am Rirchenriegel auf den Waldanger niedergelaffen vor dem heiligen Fosef. Aus allen drei Dörfern find Menschen bagewesen, um dieser einzigen Leiche ein feierliches Begräbnis zu geben, das den übrigen Berunglückten versagt ift. In diesem unschuldigen Rinde wollen wir gleichsam auch die anderen Toten mit Segen, Gebet und Glodengeläute in das Grab legen. — Jest wollten sie aber da beim Rosef nicht vom Rleck kommen, als warteten fie auf etwas. Standen die Leute fo berum und schauten auf ben weißen Bretterfarg und auf mich. Endlich tritt ber Kimpelschmied an mich beran und teilt

mir mit, daß der alte Herr immer die Totenbeschau gehalten hätte — und ich möchte halt auch fo gut fein. Daraufbin babe ich nicht studiert, und nach bem, was ich weiß, mußte ich zu jedem sagen, der da ftarr ausgestreckt liegt: Bruder in Christo, du bist nicht gestorben, du wirst aufersteben und ewig leben. — Aber den verfallenden Leib muß man doch bestatten, und das darf gesetlich nur nach erfolgter Totenbeschau sein. Rein Urzt ist vorhanden im ganzen Tormald, also bin ich bingetreten. Den icon früher gelockerten Sargbeckel haben sie abgehoben. liegt ein Engel: die schmalen Sände über ber Bruft gefaltet, umwunden von einem Rosenkranze. Beiß gekleidet und mit machfernem Gesichte, machfern bis in den Mund, in die Nasenhöhlen hinein. Das schwarze, mitten gescheitelte Haar ift umwunden mit einem Rosmarinzweige. Die langen Wimpern find fo leicht geschlossen, daß man zwischen ihnen durch das bläuliche Blag des geronnenen Augensternes seben kann. Ich taste die Wangen an falt wie Lehm. Alles ift herbeigeeilt, um in den Sarg zu schauen, ich winke, sie sollten ihn schließen. Dann sind wir mit ihm vollends binaufgegangen zum Kirchhofe. jungen Lärchen und Birten grünen, in allen Strauchern und Wipfeln zwitschern die Bögel, hummeln klingen umber, über dem engen tiefen Grablein gautelt ein weißer Kalter, die Sonne leuchtet hell und warm vom himmel nieder - fo haben wir den Menschenleib binabgesenkt. Rein Klagelaut der Anwesenden, aber an manchem ftogenben Schluchzen merkte ich, wie viel Weh da mit Gewalt zu verwürgen war. Sind doch auch solche da, die Bater, Mutter, Bruder und Kameraden unter dem Schutthügel begraben wissen und jest ihrer gedenken. . . .

ħ

Grabreden sind bei uns nicht Sitte, mir aber ist bas Berg so voll, daß ich nach der Einsegnung ungefähr die Worte fage: "Meine lieben Pfarrfinder! Che es mir noch gegonnt gewesen ift, als Ankömmling öffentlich ein Wort des Grußes zu euch zu fprechen, und die Bitte, daß ihr auch mir eure Bergen aufthun möchtet, wie ihr meinen bochwürdigen Herrn Vorgänger lieb gehabt habet, und euch auch fagen, daß ich zu euch steben will in aller Reit: ebe mir das gegönnt gewesen ift, hat es ber Berr gefügt, daß wir durch ein großes Unglud, durch eine schwere Brüfung uns nabe geführt worden sind. So baben wir unsere Rusammen= aeböriakeit icon beweisen können. Ich habe in diesen wenigen Tagen die Torwaldbewohner kennen gelernt und gesehen, daß sie großer Liebe wert sind. Sier vor dem Grabe, hoffend die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben, gelobe ich, ber Pfarrer von Sankt Maria, euch ein treuer Lehrer und Freund zu sein. Auf dem großen Grabhügel zu Oberschuttbach will ich ein Kreuz errichten laffen jur emigen Erinnerung, daß Pfarrer und Pfarrkind, Lebendige und Tote im Namen des göttlichen Erlösers vereinigt find."

Ich habe aufhören muffen, alle miteinander hat uns bie Bewegung übermannt.

Dann sind wir in die Kirche gegangen zum Totengottesdienst für die Verunglückten. Kein Katasalk, kein Totenschädel und keine schwarze Fahne. Die Heiligen schauen freundlich von den Wänden, die Engel lachen, die Sonne spielt in roten, blauen und grünen Funken am Kronleuchter, die Orgel klingt lieblich und die Schulkinder singen lebensfrisch ein fast freudenreiches Lied. — Das sebe ich schon, leicht kommt der Tod nicht auf in diesem

Thale. — Nach dem Gottesdienste, als die Leute sich zerstreut haben, um an ihre alltäglichen Arbeiten zu geben, bleibe ich noch oben und schaue über die Kirchhofsmauer binaus in die Gegend. Jest habe ich eigentlich erft gefeben, wo ich bin. Die Landschaft ift von unbeschreiblicher Schönheit und Größe. In der Ebene Wiesen, Wald und weiße Sandhalden mit dem schimmernden Klusse. Dann in weiter Runde das bobe Gebirge. An der porderen Bergsoble Menschenwohnungen und Acer, weiter binan blauender Wald, dann Ammatten mit den weißen Gierlein der Sennhütten, die freilich in diefer Rahreszeit noch verlassen steben werden. Hinter diesem Vorgebirge ftarrt da und dort eine Felsbank herüber. Und erst gegen Sonnenuntergang bin! hinter Oberschuttbach sollen die Thalschluchten noch ftundenweit fortgeben, aber lauter Stein und Sand. Und dann baut sich um dieses Hinterthal das hohe Gebirge. Wie es heute dastand im Sonnenscheine, ftarrichrundig aufragend, teils mit Schutthalben, die nach unten bin breit auslaufen, nach oben bin in Aftelungen sich verlieren zwischen den Wänden. den Hochkesseln der Schnee. Die dunklen Klächen werden Rirmbestände fein. Und über den Rirmböben hinterwärts ift sie hingegoffen, die ungeheure, die eberne Gisscholle, aus welcher unzählbare dunkle Felswälle, Riffe und Spiten aufsteigen, und aus welcher ewig unsere Baffer rinnen. — Und alles so still und fern und unermeßlich . . . .

Der Schullehrer war zu mir getreten. "Heute ist sie klar, Herr Pfarrer!" sagte er in seiner hastigen Redeweise "eine Pracht, eine Pracht. Wenn man so etwas musizieren könnte, Herr Pfarrer!"

"Es ift Musit für das Auge."

"Wahr ist's, wahr ist's. Und erst wenn man hinaufsteigt auf diese Musik! Bin schon oben gewesen. Es ist schrecklich, Herr Pfarrer, es ist ganz schrecklich. Heute kann man sogar den höchsten Punkt sehen — ein Zehntausender! Das hohe C, sage ich immer."

"Das Gebirge heißt die Hohe Rauh, wie ich höre."
"Hat seinen Namen nicht umsonst, Herr Pfarrer!"

"Und welches ist der höchste Punkt, den Ihr so musi-kalisch bezeichnet?"

"Ich ersuche, Herr Pfarrer! Stellt Euch genau daher, wo ich jetzt stehe, und schaut einmal gerade über diesen Baumwipfel hin, ja über den da! Der Uhrzeiger kann zu Mittag nicht schärfer auf Zwölf zeigen, als dieser Wipfel auf die Bergspitze, die der höchste Punkt ist. Weit hinter den Eisfeldern, seht Ihr es, Herr Pfarrer? Sin ganz kleines Zacklein, ein weißes. Das hohe C, sage ich immer. Die Leute nennen es das Lichtl."

Es soll nämlich an jener Spize manchmal eine Schneeoder Sisssäche von der Sonne so beschienen werden, daß
sie wie ein Lichtlein herableuchtet in unser Thal, besonders
früh morgens, wenn es hier noch dunkel ist.

Als wir weiter gehen, wird mein Schullehrer immer zerftreuter, nicht vom Totenfest redet er und nicht vom Gebirge. Und endlich zieht er ein zusammengesaltetes bedrucktes Papier aus der Brusttasche. "Herr Pfarrer!" sagt er fast schämig, bleibt stehen und giebt mir das Papier in die Hand, "leset das! Das Angestrichene! Heute ist's gekommen!"

Während ich's that, strich er mit den Händen seinen langen Bart nach beiden Seiten über die Brust aus und schaute mich an.

"Da muß man ja gratulieren!" konnte ich sagen. Es war eine Zeitungsnotiz. In Sichfurt hatte ein Gesangverein beim Liederkonzert eine Nummer gehabt: "Süßes Lieb, behüt' dich Gott, von Michael Kornstock. Mit Klavierbegleitung." Nichts weiter zwar, wie es gesungen worden, ob es gefallen hat, aber mein Langbart war überglücklich. "Nun geht's vorwärts!" sagte er. "Wenn die Welt erst einmal davon weiß, dann wird sich's schon thun. Auch die Opern kommen dran, nur Geduld muß man haben. Geduld bringt Opern. Ich habe auch wieder ein paar Lieder gefunden, Herr Pfarrer, das Schönste, was es giebt!"

Er sammelt nämlich Volkslieder, Texte und Melodien, und bearbeitet sie für Kunstfänger. Ganz schön! Nur will ich jest auch einmal sehen, ob im Schulhause die Kinder lesen und schreiben lernen.

Wie wir durch das Kirchhofsthor hinaustreten wollen, steht an der Mauer der krumpe Christl. Er bewohnt, wenn er nicht auf Beten oder Betteln aus ist, ein Stüblein bei Karl dem Großen, wie der Schullehrer den Meßner und Schneider Karl Groß nennt. Der Christl schaut nun den Kornstock spizig an und sagt, er hätte mit dem Herrn Pfarrer allein zu reden. Und als er mit mir allein ist, vertraut er, daß er beichten möchte und die heilige Kommunion empfangen, und zwar gleich zur Stunde.

"Seid Ihr nicht wohl?" frage ich ihn.

"Dank der Nachfrage. Aber weil der Mensch nicht oft genug die heiligen Sakramente empfangen kann! Und es ist halt so viel was Großes um die heilige Speisung."

Die Beichte habe ich ihm abgehört, die Kommunion kann er erst morgen nach der Messe empfangen. Das war

m nicht ganz recht. "Wenn Einer des jähen Todes vererben muß, ohne göttliche Wegzehrung!" war sein Beenken.

Ein wunderlicher Patron. Ein abgehauster Bauer. der lauter Beten der Arbeit vergessen, ein Dorsschmarozer eworden. Die Leute nennen ihn auch den Hunds-Christl, eil ihm auf der Gasse alle Hunde nachlausen und anzurren. Wenn er dann mit seiner Krücke herumfuchtelt, erden die Tiere noch ausgebrachter, begleiten ihn bellend, der kallen ihm so lange nach, als er zu sehen ist. — dein Fuchteln mit der Krücke, das schreckt sie nicht, enn dreinhauen kann er nicht. Wenn er dreinhaut, fällt : um.

### Am 29. Juni.

Wenn uns bös Wetter verschont, so kriegen wir ein ußerordentlich fruchtbares Jahr. Futter in Überstuß, eibt schon die Biehpreise hinauf. Das Korn, sagen die eute, ist seit Menschengedenken nicht so gut gestanden, se heuer. Das macht der Schlamm. Es ist denn auch les guter Dinge, und wenn man in den Abendstunden wazieren geht, so hört man singen und juchezen von allen seiten.

Heute ist aber freilich ein ernster Tag gewesen. Zu berschuttbach auf dem Lahnhügel haben wir das Kreuz ngeweiht. Der Hügel ragt mitten im Dorfe auf, wo emüsegärten sind gewesen und die zwei Häuser; ein fermer erg. Ein Fußsteig ist angelegt worden bis zum Scheitel nauf, und dort oben steht jest das Kreuz. Es ist aus irchenholz gezimmert, rot angestrichen und drei Mann

hoch. Ein Riesengrabhügel und ein Riesengrabkreuz. Der Lehrer hat mit seinem Chor das schöne Lied vom Kreuzstamm Christi angestimmt, und der reine Sommernachmittag ist groß und seierlich gelegen über unserem Totengedächtnis, und die Berge haben so freundlich und unschuldig herabgeblickt, als seien es nicht sie gewesen, die dieses Grabgeschichtet.

Während ich nach der Benediktion die Litanei der Heiligen Gottes bete, hebt auf einmal jemand an, laut zu lachen. Ein Lachkrampf. Derselbe Bursche, der aus dem Schutte gerettet worden war. "Hi hi," lacht er unversiegbar, "jetzt sollt' ich unten liegen und steh' oben; steh' oben und muß Litanei beten. Für mich selber — hi, hi!"

Ganz unheimlich. Der von den Toten Erstandene ist seither im Kopfe nicht mehr in Ordnung. Manchmal, wenn er arbeiten soll, legt er sich ins Gras, reckt alle Viere von sich und meint, er wäre ohnehin im Himmel.

Das erinnert mich an jenen drolligen Bettelmann zu Hohenmauth. Der hatte immer gesagt: "Sterben muß jeder einmal, aber ich hab's schon hinter mir. Ich bin im Schloßteich ertrunken. Dann bin ich wieder lebendig worden, und seither nehme ich kein Leid und keinen ungiltigen Kreuzer mehr an, denn ich bin in der ewigen Seligkeit."

#### Am 25. Juli.

Endlich ist's im Geleise, und ich kann alles ruhig zu Papier bringen. Wenn das eine Chronik von Sankt Maria werden soll, so müssen auch die Leute und der Alltag herein. Will's jett beiläufig beschreiben, wie ich's angetroffen habe im Torwald.

Etliche siebzig Bauernhöfe und ein Dutend Rleinhäusler. Feldbau, Biehzucht, Holzwirtschaft. Das Torwaldbolz ift reif. fernfrisch und bart wie Stein. das bat als Baubolz Anwert draußen, wo man die Bäume schon als Junglinge und Weichlinge niedermetelt, und gar folde nicht mehr genug findet. Bei uns giebt's Solz bis zum Ende der Welt. Was die Leute bier zum Leben brauchen, das bauen und schaffen fie fich felbft, man fieht wenig Geld und braucht Meine Borgänger haben immer noch ben auch wenia. Behnten eingehoben. Dann nach den Aufschreibungen für eine Messe dreißig, für ein Amt fünfzig, für eine Taufe zwanzig Kreuzer, für ein Begräbnis mit halbem Konduft und Libera zwei Gulden der Kirche. Den Zehnten balte ich aufrecht, die kirchlichen Handlungen will ich nicht mit Riffern meffen. Wir haben Sachen genug, fagt die Regina, wir brauchen's mit dem besten Willen nicht auf, mas sie an Mehl, Fett, Fleisch, Giern, Geflügel, Wolle, Leder und Klachs darbringen. Wir können noch Urme freisen und Gegenwärtig bat die Gemeinde neun Arme, die fleiden. ibr Brot nicht verdienen konnen. Dann gebort jum Pfarrbof noch Bald, Feld, Wiese und ein schöner Garten, im Ganzen sollen es sechsundzwanzig Joch sein. Die Regina ift jum Glud eine gute, resche hauswirtin; ich thate alles verhaufen, mag mich um so Sachen nicht viel fummern. Auch einen Knecht haben wir, den Rupert, sozusagen für die Sausmeistergeschäfte; alle übrigen Arbeiten und Berstellungen beforgt die Gemeinde. Will ich einmal binausfahren über das Riedeljoch, fo stehen mir des Schmieds Baar Ochsen mit dem Karren zu Diensten. Mich verlangt's aber gar nicht hinaus. Ich mag gar nicht zurückschauen in die weite Welt, nicht mit dem Auge und nicht mit dem Herzen. Mich hat Gott geführt, heim zu meiner Joylle. Nicht die Idhile Rouffeaus und Gefiners ist es, eine viel hausbackenere, aber nahrhaft. Ausnahmen auch hier, im Ganzen jedoch tüchtige, gute, einfältige, zufriedene Menschen. Ich will dieser Zustände Hiter sein den Rest meiner Tage.

Meine Pfarrsleute find nicht groß gewachsen, aber fernig, nicht gerade schön von Gestalt, aber gefund, nicht geistig bervorragend, aber flug und weniger wild leidenschaftlich als schalkhaft gemütlich. Vielleicht werde ich auch noch andere Gigenheiten zu verzeichnen baben. Ihr Beruf ist die Arbeit vom frühen Morgen bis in den Abend, ihre Erholung ist oft wieder die Arbeit, oder die Religion. Was anderen etwa der Lehrsaal, der Konzertsaal, das Theater, die Bildergalerie, das Museum ift, das ist den Leuten im Torwald die Kirche. Sie nehmen die Religion weniger als eine Bflicht, denn als ein Bedürfnis. ich möchte auch nicht strifte behaupten. daß ihre auten Seeleneigenschaften gerade nur Folge der Religion find; diese bergumfriedeten Menschen sind von Natur aus redlich, geduldig, wohlwollend und fromm. Bon keiner Thür ift je ein Armer unbeschenkt gegangen, und die Thuren Rrantheiten, Widerwärtigfeiten haben keine Schlösser. werden wie etwas Selbstverständliches gelassen ertragen. Doch sind im Nahre drei oder vier Tage, wo sie mehr als bis zur Sättigung effen und fich betrinken. Auch etliche uneheliche Kinder habe ich im Pfarrbuche vorgefunden und sogar einen Totschlag erst im vorletten Jahre. Von einigen wohlhabenden Bauern ergählt der Traifd, daß sie ihr Geld in eifernen Töpfen vergraben hatten. Das hauptvergnügen ber Wirtschaftsbesiger besteht in ihren Ochsen und Ralbern,

ein schöner Rinderschlag ist ihr Ziel, dem zu Liebe sic sogar Reisen machen, um in anderen Gegenden gute Gattungen zu suchen. Die Stadtherrschaften würden lachen, wenn man ihnen von einer Rinderästhetik erzählen wollte; es giebt eine solche, und mein Lindenhosbauer wäre einer Kanzel für Asthetik der Biehzucht vollkommen gewachsen. Dafür ist der Torwalder Kinderschlag auch weitum wohl berusen. Das Fuhrwerk wird nur mit Ochsen besorgt; Pferd ist kein einziges im Torwaldthale. Roß ist Hossart, sagen sie, der Reiter ist hochtrabend, von oben herab; der Fahrer verliert die Freute am Heim und kutschiert in der Weite um. Roß ist Lump. Während der Ochse auf jeden Bergsteig hinankann, geht das Roß auf breiten Straßen, wo die Wirtshäuser stehen.

Die Nahrung der Leute ist aus Mehl, Milch, Fett und Gemufen; Fleisch nur an Sonn- und Reiertagen. Die Rleidung, heißt es, foll aus drei & besteben: Leinmand, Loden, Leder. Die Männer halten es auch, und ich glaube, daß ihre Kniehofen und Joppenschnitte feit der ersten Besiedlung des Thales die aleiden geblieben sind. Die Weiber haben schon eber Neigung nach neuer Mode und beginnen Baumwollzeug an ihre Leiber zu hängen. Die Wirtstochter aus Unterschuttbach ift am Pfingstsonntage mit einem rotseidenen Bufentuch in die Rirche gekommen, darob Verwunderung auf der einen, Abscheu auf der anderen Seite. Der Kimpelschmied hat dem Rrämer-Baftl fagen laffen, wenn er fo "Fehwert" ins Land bringe, würde er einmal unliebsamen Nachtbesuch friegen. Es soll bier so etwas wie Saberfeldtreiben vorkommen, bin aber noch nicht dabintergekommen. - Die Bofe find geräumig und aus Holz gebaut, die Bande an der Betterfeite mit Schindeln verschalt; die Däcker aus gleichem. In den Küchen überall das offene Herdfeuer; wo der Sparherd auffommt, kommt das Sparen ab, sagen sie. Die Stuben, zwei dis drei in jedem Hause, haben niedere Thüren und kleine Fenster, sind aber häusig mit Zirmholz ausgetäselt und man sist recht heimlich drin. Die Hauspostille sehlt nirgends, die Leute scheinen doch auch bei der alten Schule lesen gelernt zu haben. In den meisten Häusern Reinlichseit, auch in den Hütten wird an Samstagen der Fußboden gescheuert. Da ist kein Vergleich mit den Bauernhäusern draußen auf dem Lande, in denen man sich nicht niederlassen kann, ohne einen Flecken am Kleide oder gar lebendige Ansiedelung zu bekommen.

Die Geschlechter im Torwald sind dieselben aus alten Seit im Jahre 1580 das Pfarrbuch gestiftet Reiten. worden, fast immer die gleichen Ramen. Und follen schon früher von alters ber dieselben Geschlechter bier gehauft haben, vor den Bölkermanderungen geschütt durch die boben Berge. Reines Torwalderblut, aber doch unterschiedliche Tropfen! Ich merke schon etwelches. — Die Dienstboten find in den Sofen anverwandt und werden als zur Kamilie gehörig behandelt. Der älteste Sohn des Hauses bekommt den Hof, die übrigen Kinder dienen ibm entweder als Gesinde, oder erhalten ihren Erbanteil ausbezahlt und verdingen sich in andere Höfe. Sie beißen Anechte und Anechtinnen, aber von Anechtschaft ift feine Rede: sie leisten, was sie können, anders macht's auch der Besitzer nicht; sie haben, was sie brauchen, mehr hat zumeist auch ber Besitzer nicht. — Die Jagd gehört dem Stifte und Wildschäben giebt's. Der jetige Pralat vergütet sie gerne, er ift nicht ftrenge, wohl wissend, daß der Bauer seine Saaten vor dem Wilde schüten muß. Früher einmal foll die Gemeinde ihre Raad felbst ausgeübt baben, da vernachlässigten sie die Arbeit, und jeder wollte mit der Büchse aeben: des flagten die Alteften fehr in Gingaben ans Stift, darauf ist ihnen die Raad wieder abgenommen In neuerer Zeit ift eine andere Gefahr aufgetaucht. "Seit das Soldatenleben so furz ist, bleiben sie länger aus," fagt ber Schmied. "Fort muffen alle, manchem gefällt es draußen beffer, fie geben in die Fabrik, jur Eifenbahn und kommen nicht wieder beim. Sie haben nicht mehr das heimweh, wie in früheren Zeiten. Wir sind alleweil unter uns gewesen, haben es auch so einrichten wollen, daß unsere Pfarrer und Schullebrer geborene Tormalder maren. Aber wenn wir einen Studenten binausgeschickt haben, so ift er in paar Wochen allemal vor lauter Beimweh wieder jurudgefommen."

Einen bemerkenswerten Bund haben die Tormalder mit dem Stifte geschloffen, der Steuern wegen. Wie zur Reit der Tributpflichtigkeit liefern sie auch heute noch die Naturalien ins Stift, und diefes zahlt dafür das Bargelb an die Steuerbehörde. Der Schmied hat eine Magd, bie immer fürwitig breinrebet, wenn fie etwas bort. Wie wir por furzem über die Steuern sprechen, ruft sie: Josel Josel! Steuer zahlen muffen wir den herren? Sollen lieber fie uns Steuer gablen dafür, daß wir fleißig arbeiten und ihnen was zu leben geben!" Das ift diefelbe Maad, die mich immer auslacht, weil ich hofen anbätte und mir alleweil in den Augen kalt wäre. Das war so gemeint: Mein Borganger batte bobe Stiefel getragen. beren glänzende Röbren bis unter den Mantel beraufaelanat batten: ich trage lange Hosen und da wundert sie

sich darüber. Und warum ich Winterfenster trüge auf der Rase, wenn mir nicht in den Augen kalt wäre? — Hohe Stiefel werde ich mir wohl auch anschaffen müssen, hier zu Lande ist an den Beinen Leder besser als Tuch. Die "Winterfenster" kann ich freilich nicht wegthun, ein Seelsorger sieht nicht leicht zu scharf.

In Vielem hat mich der Schmied unterrichtet, der Simon Eschgartner. Mit dem plaudere ich recht gern eins, ist ein kluger Mann. Er spricht immer unter "wir", und meint damit stets die Gemeinde. Ein helles Köpflein ist auch sein Sohn, der Rolf. Dieser Junge hat oft überraschend wunderliche Gedanken, wenn man ihn sesthält. Sonst klettert er aus Dach der Schmiede hinauf, wo grünes Moos wächst auf den Schindeln. Dort streckt er sich nach aller Länge in die Sonne und verlegt sich aus Machsen. Liegt auf dem Bauch, stützt den Kopf auf die Fäuste und liest aus A. A. Waibels "Leben Jesu". Der könnte studieren und mein Nachsolger werden. Aber ich glaube, er will auch nicht hinaus und gerade der Rolf soll einer sein von densenigen, die aus dem Stiftsseminar davon und vor Heimweh wieder in den Wald gelaufen sind.

Sinigen Kummer bereitet mir Karl Groß, der Meßner. Er soll in früheren Jahren als Handwerksbursche viel in der Welt herumgekommen sein, und da hat er am vorigen Sonntage beim Unterschuttbachwirt erklärt, er wisse vieles zu erzählen, und er glaube an keinen Gott. Die Leute haben ihn bloß ausgelacht, ich aber — der davon gehört — habe ihn darüber zur Rede gestellt. Anfangs hatte er Ausstüchte, in die Enge getrieben, gestand er auch mir unumwunden ein: Er glaube an keinen. Er habe noch rie

einen gesehen, außer solche, die er selber gemacht — aus Weizenmehl. Und einer, der so viel zwischen Altären und Heiligenbildern herumzufriechen habe wie ein Kirchendiener, und doch nichts wahrnimmt, dem könne man es nicht versibeln. Ein wahres Entsehen, wie er das so ganz ruhig auf mich hergesagt hat. Sonst ein sleißiger Mensch, der Weib und Kind brav ernährt und christlich züchtet; auch als Kirchendiener musterhaft. Es ist nicht zu verstehen.

"Groß," sage ich zu ihm, "narret Euch nicht, Ihr glaubt es selber nicht, daß Ihr nicht glaubt. Nach dem dritten Glase hat schon mancher eine Dummheit gesagt."

Da giebt er kleinlaut bei, er sehe jett zwar kein Glas vor sich, kein drittes und kein erstes, aber mir zu liebe wolle er dergleichen nimmer sagen.

"Ihr follt es auch nicht benten!" rufe ich aus.

Da fährt der fürchterliche Mensch fort: "Es ist noch keiner zurückgekommen. Beim Beten bleibt alles still da oben, im Elend greift kein Arm herab und den Heiden geht's nicht schlechter als den Christen. Wie verlassen der Mensch im Unglück ist, das hat man im heurigen Frühjahr wieder gesehen bei der Überschwemmung."

Rasch hadte ich da ein: "Und gerade bei dieser Überschwemmung hat sich Gottes Hilfe augenscheinlich gezeigt."

"Die Leute werden sich wohl selber geholfen haben," sagt der Karl leise, "aber mein Gott, es schickt sich nicht, mit dem Herrn Pfarrer über solche Sachen zu reden, und ich bitte um Verzeihung."

"Nein, Groß, so entkommt Ihr mir nicht. Denkt nur einmal nach darüber, ob Sankt Maria einen glaubens-losen Kirchendiener brauchen kann!" Kaum das Wort gesprochen, habe ich es schon bereut. Fortstoßen, anstatt

beranziehen! Und das will ein guter Hirt sein? Ich wollte ihm gleich ein liebreiches Wort fagen, nämlich, daß seine Thaten christlicher für ihn sprechen, als seine Worte, da lenkte er schon ein: "Ist ja ein Unsinn. Manchmal, wenn man dem Teusel ein Ohr hinleiht, set er einem halt Hörner aus." Daß er noch an den Teusel glaubt, war mir gleich ein Trost, wenn auch ein schlechter. "Ich thu's eh einsehen," sährt der Schneider fort, "daß die Leute einen Glauben haben müssen. . . sonst wären sie gar nicht zu bändigen, seh's eh ein . . . ."

So ist er fortgegangen und ahnt wohl nicht, welche Bangigkeit er in mir zurückgelassen. "... daß die Leute einen Glauben haben müssen ... sonst sind sie nicht zu bändigen ...!" Sollt's denn wirklich auch da im Torwald solche Bekenner geben? — Einen Finger von meiner Hand wollte ich mir abschneiden lassen, wenn der Karl das nicht gesagt hätte!

Am nächsten Tag bei der Messe war er wieder der eifrige fromme Altardiener, der laut und mit andächtiger Miene einen Kosenkranz vorbetete. Der krump Shristl hätte freilich lieber drei Rosenkränze gehabt, statt einen. Der bleibt nach dem Gottesdienst allemal noch lange knien in seinem Kirchenstuhl, und seinen bewegsamen Lippen ist es anzusehen, wie heftig er betet. Dann geht er noch zu den Heiligenbildern umber und küst sie, dann reibt er sich mit dem Altartuch seine Stirn, endlich klappert er dem Ausgange zu und besprengt sich am Kessel über und siber mit Weihwasser. Zulezt betet er noch draußen vor dem Kreuze. Wenn er sür seine Wohlthäter beten wollte, da hätte er freilich recht, doch so viel aus seinen Reden zu merken ist, bittet er Gott und die Heiligen immer nur,

daß sie ihn nicht follten in die Hölle kommen laffen. Die Hölle, das ist seine Sorge und Angst bei Tag und Nacht. Jedem, dem er beikommen kann, mahnt er, nur alleweil fleißig zu beten, sonst komme er in die Hölle. Die Sünden nur allemal geschwind beichten. Und es sei ja alles Sunde. Eine Tobsünde sei die Hoffart, und wer hoffartig ist auf einen neuen Rock, wie der Schmiedpoldl, oder auf eine filberne Uhrkette, wie der Schneider Karl, der komme in Eine Todsünde die Trägheit, und wer des Morgens im warmen Bett die beilige Messe versäumt. wie der Zimmermann Sepp an Sonntagen, der muffe in die Hölle. Gine Todfünde die Böllerei, und wer sich Ginen antrinkt, wie lettens der Zaunstiegelbauer und der Teichgraber-Golo, der fahre in die Hölle. Und wer einem Beibsbild nachschaut, wie die jungen Burschen all' auf der schlechten Welt und fogar die alten Männer noch, die Bocksferle — und die Todfünde nicht beichtet — hinab mit ihm ins ewige Reuer! - das ift so des Alten Christenlehre. weiß Gott, wer sie ibm beigebracht. Die Ranzelreden über Liebe, Opferwilligkeit, Geduld, Gnade, Gott und himmel befriedigen ihn nicht. "Für den himmel sind die Leut' schon viel zu schlecht!" fagt er gerne. Jede Woche wenigstens einmal kommt er zum Beichtftuhl, und da babe ich ibm lettens zurufen muffen: "Christl! So bringt boch nicht allemal einen factvoll fremder Sünden mit, bringt boch auch Guere eigenen!"

Diese beiben, der ungläubige Karl und der bigotte Chrifil wohnen beisammen, Wand an Wand. Sollte das ein Spaß vom lieben Herrgott sein?

Den Meister Simon, den Schmied, sehe ich des Wertstags nie in der Kirche, nur Sonntags. Da sist er in seiner Bank, schaut nicht nach rechts und nicht nach links, nur in sein Gebetbuch. Dieses läßt er in der Bank liegen die Woche hindurch, und die großen Brillen als Merkzeichen zwischen den Blättern. Bei der Arbeit braucht er sie ja nicht. Sinmal habe ich in dem Gebetbuche geblättert, es ist sehr alt und hat einen großen Druck. Aus den leeren Blättern vor dem Titel sind des Schmiedes Borsahren ausgeschrieben, ihr Geburts- und ihr Todesjahr. Die Reihe der Schgartner geht weiter zurück als unser Pfarrbuch, und alle sind Bauern und Schmiedmeister gewesen im Torwald. Sin wahres Abelsgeschlecht, aber eins, das seit Jahrhunderten sleißig gearbeitet hat.

# Am 15. August.

Schmieds Rolf, der blonde Junge, ist heute bei mir gewesen mit der Bitte, ihm ein Buch zu leihen. Dem Schulmeister seine Sachen habe er schon alle gelesen, Feiertags hätte er aber Zeit. Ich merke schon lange, daß Bücher auf ihn wirken. Ein Gemüt wie Wachs. Das wäre einer zum Verdorbenwerden, wenn er in unrechte Hände käme. Ob er nicht noch einmal ins Stist hinaus möchte? Er schüttelt rasch den Kopf — daheim wäre es lustiger. Ich gab ihm die Nachfolge Christi und einen katholischen Volkskalender, daß er auch Vilder anguden könne. Vilder möge er nicht, war seine Antwort, die thäten ihn eher vom Gedanken abbringen. Es sei schon recht, meinte ich, an Ruhctagen die Seele so durch das Reich Gottes spazieren zu sühren. Und wenn er in den

Büchern etwas nicht verstehe, so möge er nur zu mir fommen.

"Es ist alles zu verstehen," antwortet er. Na freilich ist alles zu verstehen! — Kindskopf!

### Den 16. Auguft.

Meine Berufsgeschäfte verlangen jest nicht viel Reit. Das Bredigtstudieren batte ich mir ansangs angelegen sein laffen: ich war ungeübt und mußte memorieren. bätte manchen Sermon gleich in den Druck geben können, so sorafältig mar er ausgearbeitet. Die Bfarrkinder sind dabei eingeschlafen. Erst als ich eines weiten Versebganges wegen mich eines Tages nicht vorbereiten konnte und dann auf der Kanzel nur so, wie mir ums Berz war, herausgesprochen habe, schauten sie mich an und etliche batten weiß die Regina — nasse Augen gehabt. Nach dem Amen fagt die Gemeinde ein lautes Vergelt's Gott. mache ich's öfter fo, fpreche gerne aus dem Evangelium, aus der Bergpredigt, erzähle Legenden, so zuhalb in ihrer Mundart, als ob ich in den Säusern mit ihnen redete, knüpfe gerne an ihre Freuden und Leiden, an die Gigenicaften, Schönheiten ber Jahreszeiten an, rebe ftrenge, wenn ich sie übermütig weiß, milde und trostreich, wenn sie in besonderen Anliegen find - und habe die Kirche voll Das fechste Gebot muß oft berhalten, auch das vierte recht eindringlich auszulegen ift nicht überflüffig. Gerne boren fie von der Mutter Gottes, vom Schutengel, von lieblichen Dingen, die sie gerade nicht immer an ihre Pflicht erinnern. "Es war," das flingt ihnen angenehmer, als "bu follft". Geschichten und Beispiele follte tein

Prediger verschmähen, aber nicht zu aufdringliche! Ich möchte schon auch fast von Predigten sagen, daß jene die besten und wirksamsten seien, die nicht — moralisieren.

Am liebsten hören sie, daß ihnen der Herrgott zu Lohn für ihre Tugenden schönes Wetter bei der Heuernte geben wird. Und im Ganzen: kurze Predigt, lange Wurst, das wäre ihr Begehren.

So hätte ich nun recht viel Zeit zum Schreiben. Doch dünkt mich, ich soll das Lesen vorziehen. So lese ich Ahren draußen bei den Schnittern. Die Frucht steht wunderschön, die Leute sind guter Dinge trog der schweren Arbeit. Sin solches fröhlich dankbares Einheimen der Gaben des himmels ist ein wahrer Gottesdienst.

Vorgestern bin ich vom Felde abgerufen worden. Gin Bote aus dem Gebirge war da. Auf der Zaunstiegelalm habe sich die Sennin durch den Sturz über eine Kelswand schwer verlett. Gilends bole ich aus der Kirche das Chrifam und das Allerheiligste, die Regina stedt noch Brot und Rauchsleisch in die Tasche, die der Bote mitsamt dem Lichte zu tragen bat, und so sind wir hinaufgestiegen. zwei Stunden über grafige Almen bin. Bor den Sütten knien, als wir vorbeikommen, Hirtner, und grüßen den herrn in Brotsgeftalt, der felten genug über ihre Matten wandelt. Als wir endlich in die Hütte der Zaunftiegelalm treten, liegt die Rranke auf dem Stroh reglos da, mit starrem gebrochenen Auge. Am Munde Spuren von Zu spät. Ein junges Weib, die Züge noch ver-Mit. zerrt vor Todesschreck. Ein knocheneckiger rotbärtiger Mensch ift vorhanden, der mühlt mit seinen braunen Fingern in den Haaren und macht der Toten die heftigsten Borwürfe. "Gine fündhafte Leichtsinnigkeit und nichts anders!"

schreit er schrill auf. "Als ob nicht Futter genug wär überall! Aus den bösen Wänden herausholen! Sine sündige Leichtsinnigkeit! Zu Trut bist in die Wände, du schlechte Dirn! Und abwalgen! Und jett bist gestorben!" Brüllend warf er sich über die Leiche. "Und jett kannst nicht selig werden, meinetwegen, mußt ins Fegeseuer, meinetwegen!" Nachher sinkt er vor mir auss Knie, ich habe noch das Hochwürdigste in der Hand, die Finger klammert er ineinander und schreit um Barmherzigskeit für die arme Seel! "Zusammengehalten haben wir halt, wir zwei, in schlechter Leibschaft. Und jett hat sie nimmer beichten können! Nimm's von mir an, Herrgott, heiliger, daß ich statt ihrer die Sünd' kann beichten!"

Einen solchen Auftritt muß man selbst erleben, mir ist's ganz kalt über den Rücken gegangen, wie dieser Waldmensch so wild für seine Geliebte um Gnade ruft. Ich werde ihm wohl einige gute Worte gesagt haben, auch die Leiche gesegnet und angeordnet, wann man sie auf den Kirchbof bringen soll.

Hernach gehe ich ins Freie und schaue hinaus ins weite stille Bergland. Unser Thal ist tief hinter den Vorbergen wie versunken. Dort drüben stehen die Felsriesen, liegt das grauenhaft zerrissene Meer des Eises. O du ewige Bergwelt, was hast du an dir schon aufblühen und was schon sterben gesehen!

Bei der Thalwanderung diente die Laterne des Boten nicht mehr dem Sakramente allein, das ich wieder mit heimtragen mußte, sie diente auch uns im finsteren Walde bei einbrechender Nacht. Zu Thal gekommen, redeten wir ein weniges miteinander. Vom verzweifelten Manne oben in der Hütte wußte mein Begleiter nicht viel mehr, als daß er der Holz-Hoisel genannt sei, weil er in den Waldungen Holz hade, und daß man sich bei ihm nicht austenne. Der alte Herr — mein Vorgänger — habe in seiner letten Zeit mit dem Hoisel zu thun gehabt, aber man könne nichts sagen, weil man nichts wisse. — Vom alten Herrn sprechen sie immer wieder, er muß bei den Leuten wohl in hohen Ehren gestanden sein. Neunzehn Jahre lang ist er auf dieser Pfarre gesessen, nach allem, was ich über ihn ersahre, ist er voller Gewissenhaftigkeit, Opferfreude und Sanstmut gewesen. Beispiele werden erzählt, in welchen er wie ein Heiliger dasteht. Ich fragte meinen Weggenossen, was man denn eigentlich sage darüber, daß er ins Irrenhaus hat müssen gebracht werden?

"Was wird man denn sagen?" entgegnete der Bote, "ist halt nimmer und nimmer daheimgeblieben, immer draußen herum über Berg und Thal. Einmal hat er sich eingebildet, er ist ein Schulmeister, dann, er ist ein Jäger, nachher ist er gar ein Landwächter gewesen, der Verbrecher versolgen muß. Immer von Gerichten und Galgen gesprochen — und sonst so ein gemütlicher Herr, Gott weiß es! Einbeeren, sagt man, soll er gegessen haben, davon wird man so. Ist heim und wieder fort und wieder heim, hat alleweil geschrieben, und kein Mensch weiß was — und dabei im Kopf — ganz verloren, nicht mehr predigen können, bei der Messe laut zu beten angefangen für Leute, die auf dem Galgen hängen — na, bis sie ihn halt nachher abgeholt haben. Im Narrenturm hat er nimmer lang gelebt."

Die Regina weiß auch nichts, unter Weinen fagt sie nur immer: "Und wie er ausgesehen hat, wenn er von seinen Fresahrten heimgekommen ist! Haut und Knochen!" "Herr Pfarrer!" hätte sie gesagt, "was ist denn das?" Darauf er: "Was das ist, meine liebe Negina? Ein schweres Schicksall! Ein schweres Schicksall!"

t

1

## Am 18. August.

Die Almerin haben wir heute bestattet. Über ihren Tod hat die Regina eine geheinnisvolle Andeutung vernommen, als hätte die Arme ihn absichtlich gesucht, und als hätte sie einen Grund dazu gehabt. Ihr Liebhaber, der Holz-Hoisel, ist nicht beim Begräbnis gewesen, aber nacher ist er zu mir in den Pfarrhof gekommen. Er getraut sich kaum, mir ins Gesicht zu schauen. Vor den Leuten schäme er sich, aber mit dem Pfarrer müsse er reden und drei Seelenmessen lesen lassen. Schon sein hirschledernes Geldbeutlein mit dem Riemen zieht er auseinander.

"Stedet das nur ein, Hoisel, die Meffen sollen gelesen werden. Ihr musset aber auch was thun, um sie zu erlösen."

Gott ja, er sei gerne bereit, für die Abgestorbene eine Wallfahrt zu verrichten und Ablässe zu erwerben.

"Ablässe sind recht gut, mein lieber Hoisel, aber es ift ein neues Patent herausgekommen, daß sie nicht mehr durch Wallfahrten erworben werden können, sondern nur durch einen sittsamen Lebenswandel."

"D herr Pfarrer!" ruft er aus. "Sittsamer Lebenswandel! gesagt ift's leicht. Wie oft hab' ich mir's selber vorgenommen, bei meinem Augenlicht hab' ich mir's vorgenommen, bei meiner Mutter Seel hab' ich mir's vorgenommen. Für die Kap ift's! Wenn die Bersuchung kommt, so ist sie da! Je länger man sie zurücktaucht, um so stärker ruckt sie nachher für. Nimmer essen, nimmer schlafen kann man; die Abern springen wie im Nervensieber, vor den Augen blau wie zum Schlagtressen — wild wie ein Tier, daß man sich selber nimmer kennt, und wenn die Sonne aufgeht, ist man ein armer Sünder." Dann springt er durch das Zimmer hin, wieder zurück: "Halt ja, Herr Pfarrer! In der heiligen Weih weiß man's nicht so. Aber das wüst' Fleisch und Blut — da ist der Teusel los!"

"Ich versteh Such ja, ich versteh Such, Hoisel. Aber ein fester Borsat muß doch sein!"

"Den nehm ich mir, und faß ihn heute wieder. Brav will ich werden, nur um die Gnad', um die Lossprechung bitt' ich tausendmal. O mein Herr Pfarrer, ich bin ein großer Sünder!"

Wie einem da zu Mute wird, wenn so eine ringende Seele um Hilfe schreit, und man ist selber ein schwankendes Rohr im Sturm. Mein Gebet, meinen Rat habe ich ihm versprochen, was er auch für Anliegen haben möge, er solle zu mir kommen aus seinen Wäldern. Sin fast rätselhafter Seselle. Als er das ihm vorgesetzte Glas Wein trinkt, hebt er an zu lachen, lacht ganz ungebührlich laut, dabei sliegen über sein wetterderbes Gesicht rote Flecken und er zuckt zusammen. Da habe ich mir gedacht: du armer, heißer Mensch!

Den 24. August.

Erkundigungen über den Holz-Hoisel eingeholt. Man wird nicht klug. Ein wilder, wetterwendischer Bursche.

Beuchler? Rein, das nicht, bas nicht. Im Pfarrbuche fteht er als im Jahre 1847 geboren, Sohn einer böhmischen Teichgräberin, die vierzehn Tage lang in Arbeit gestanden im Torwald. Alfo ohne hiefige Zuständigkeit. Rach feinen Militärjahren, wissen die Leute, ift er längere Zeit Bferdefnecht im Stifte gewesen, bann verschollen, vor zwei Rabren wiedergekommen und im hafelbachwald als holzknecht eingestanden. Als Holzer foll er febr tüchtig und anschicksam sein, besonders im Brüdenbau über Schluchten. weshalb er in den Stiftswäldern immer Arbeit findet. Dak fein Beibsbild auf die Almen wolle, seit der Hoisel im Haselbachwald ift, sagt man ihm nach. Andere loben fein frommes Berg. Bei Wallfahrten, Bitt- und Bußgängen, wie sie in ben Ortschaften draußen veranstaltet werden, sei er allemal dabei. Für die armen Seelen! fage er. Auch Messen lasse er lesen, Geld habe er immer. Die frommen Übungen verrichte er am liebsten unbemerkt. Einmal sei er beobachtet worden, wie er sich in die Holzer= butte eingeschlossen und mit Dornenruten seinen Leib gegeißelt hätte. — Wo ist da der Heuchler? Ich bleibe dabei, es ift ein armer, heißer Mensch!

### Am 30. August.

Die Schule ist in Ordnung. Auf der Gasse sind die Kinder überartig und vor lauter Handküssen ist nicht weiterzukommen. Wenn sie statt dieses Brauches ruhig einen driftlichen Gruß sagen, wird es mir lieber sein. Das Schulhaus ist geräumig, wird aber zu klein für fünfundssedzig Kinder, und ein Lehrer ist sast zu wenig. Der Kornstod thut, was er kann, sie lesen, schreiben, rechnen,

fingen. Käbigere tennen die Grundzüge ber Geschichte und ein bisden Naturgeschichte. Der Rimpelichmied fpricht immer davon, daß auch ein wenig Landwirtschaft, aber eine, wie sie für Torwald paßt, gelehrt werden follte. 3ch dächte auch, das wäre wichtiger als der Unterricht über die Geschichte ber Berfer ober über die Sitten und Gebrauche der Neger Afrikas. Der Lehrer wieder meint, das Allerwichtigste fei singen, geigen und flarinettblasen. täglichen Abendstunden und die Rachmittage an den Sonn= tagen verwendet er zum freiwilligen Musikunterricht. Knaben find recht gelehrig, und so macht der gute Mann ber Gemeinde ein großes Gefchent. Gefang, Musik, beffer fann man bas Leben nicht zieren. Dafür erwartet ber Rornstock die Erkenntlichkeit Gottes. Mit jeder Bost, das beißt, so oft ein Juhrwerk bereingefahren kommt von draußen, foll die nachricht einlangen, daß seine neueste Oper im Overnhause zu Wien aufgenommen ift und bereits einstudiert wird. Steht er bann vor dem Wirtshaufe fo berum, wenn Karren ankommen; zu fragen, ob etwas für ibn da sei, waat er faum. Bekommt er einmal einen Brief, so zittert er vor Aufregung — bald bernach ift er in sich gekehrt und wortfarg. Etliche seiner Kompositionen find schon gedruckt worden, und er hat die Rirchenmusifanten damit beschenkt. Dich deucht, er giebt feine blutigen Groschen bin für den Drud. Und fommt doch nichts dabei heraus, als daß der Rame schwarz wird. —

Wenn ich in der Schule bei den Kindern sige, hat er manche freie Stunde für seine künstlerischen Bestrebungen. Ich pflege in der Schule einmal in der Woche Katechismus, zweimal Evangelium und Apostelgeschichte. Auf der Kanzel erzähle ich den Leuten, in der Schule müssen die Kinder mir

erzählen, was sie aus den heiligen Büchern gelesen, oder was sie sonst darüber für Meinungen haben. Was das eine nicht weiß, das weiß ein anderes, und der Herr Jesus ist uns schon ein so guter Bekannter geworden, daß die kleine Apollonia des Reithosbauers mir vor kurzem die vertrauliche Mitteilung machte, sie stricke daheim Winterstrümpse für den lieben Herrn Resus.

Seine bischöfliche Gnaden hat mir beim Abschiede gesagt, im Torwald könnte ich meine Zdeale praktisch ausüben. Etwa, um zur Überzeugung zu gelangen, daß sie nichts taugen? Und als ob Sankt Maria gerade gut genug wäre für einen Versuchshof? Mein Wirken dahier soll eine redliche Antwort sein, wie ernst es mir ist. Manchmal ist mir aber doch zu Mute: Ach, hättest du anstatt Kanzel und Schulzimmer die Druckpresse! — Aber es geht rasch wieder vorüber.

An heißen Tagen halte ich den Religionsunterricht nicht im Schulhause, sondern draußen unter der Linde. Die Amseln und die Finken dürsen auch mitreden. Heute habe ich die vier letten Dinge behandelt. Beim Tode und dem Gerichte war keine rechte Stimmung, jedoch als wir an die Hölle kamen, machten die Aleinen den Kreis enger um sich zusammen, und die Maria Lanzel kicherte: "Bo die Teuzelein sind mit den Hörnern, gelt?" — Auch für Kinder ist die Hölle auf die Dauer kein gesunder Ausenthalt, hingegen gedachte ich beim Himmel etwas länger zu verweilen. Als ich ihnen den Himmel als den Wohnort der Seligen erklärt hatte, wo alle Wünsche erfüllt werden, begann ein Ausstragen, wie sie sich den Himmel vorstellten. Die Mädchen sind mit den Antworten sixer bei der Hand, als die Knaben. So sagte die Kosalia Hüter: "Im

Himmel, da ist's halt lustig, da thun die Engelein musizieren und tanzen." Die Agatha Brennscheit fagte: "Im Himmel giebt's alle Tag Lebzelten und Meth, so viel man mag." Der Johann Almbauer: "Im himmel bat's Bogel mit brinnroten Federn und guldene Bogelhäufeln, daß man fie hineinthun fann." Die Juliana Schindlacher: "Im himmel thut mein Mutterl auf mich warten." Der Alois Stangel verhielt sich fragend: "Herr Pfarrer, thun fie im himmel kegelschieben?" Und der Michel Ramsauer: "Wenn ich in den Himmel fommi', so leg' ich mich aufs Heu und schlaf!" Dagegen rief die kleine Runigunde Reitbauer: "Je, der will auf dem Ben liegen! Himmel giebt's gar fein Beu, gelt, Herr Pfarrer?" Hierauf frage ich den kleinen Sohn des Ulrich am Stein, der etwas abseits sitt und träumerisch in die Zaunhecke ftarrt: "Na, Karl, und was meinst benn bu?" Er schraf auf und ftammelte: "- meinst - meinst benn du? -" "Saft auch du schon barüber nachgedacht, wie es im Simmel fein wird?" "- himmel fein wird?" ftotterte er nach und blickte mich hilflos an. "Je," rief die Kunigunde. "der weiß nicht einmal, wie's im himmel ift!" - "Beift bu es?" frage ich sie. Darauf die Rleine: "Im himmel ist es halt ganz blau und die Leute geben in weißen Leintüchern herum und haben Lichter in der Hand." — "Und vom lieben Gott saget ihr gar nichts?" — "Der ift gar nicht oben," rief der Anton Achenberger überlaut, "der Gott ist ja in unserer Kirche brinnen." Und ber Stefan Schnabelegger etwas abseits jum Nachbar: "Wenn der Gott daheim ist oben im Himmel, da ist's eh nicht lustig, da muß man alleweil beten."

Ich glaube schier, daß diese Religionsstunde für mich

1

lehrreicher war, als für die Kinder. Für einmal läßt man die liebe Naseweisheit hingehen; durch nichts lernt man die Leutchen besser kennen, als durch das, wie sie sich den himmel vorstellen. Nächstens will ich ihnen was sagen, obschon selbst unsereiner vom himmel nicht viel mehr weiß, als das Söhnlein des Ulrich.

#### Den 5. September.

Mehrmals habe ich schon sprechen gehört von den Steinfranzel-Leuten, die gang brinnen im hinterften Winkel des Rauharabens ihre kleine Wirtschaft haben. bekannt ift ihre beständige Beiterkeit und Gaftlichkeit. Rein Wäldler und kein Almer rastet an Steinfranzels Haus. ohne daß ihm eine Schale Milch oder ein Stud Brot aeboten wird, um sich daran zu erquiden. Dabei sind fie, der Mann wie das Weib und die Kinder, stets auter Dinge, wiffen immer ein frisches Liedel oder ein spaßbaftes Wort. In der Kirche fiel mir der große Mensch auf, der das kleine Rundgesicht hat und den strohfalben Schnurrbart drin. Er steht immer neben dem Taufbeden, obidon er auch in der Sigbank Plat hätte neben dem Zimmermann Sepp und meinem Knecht Rupert. Sechzig Jahre alt fein, die ganze Woche Gras maben oder hafer schneiden und am Sonntag den Sit verschmähen, das ift mein Steinfranzel. Bei der Predigt habe ich keinen aufmerksameren Buhörer als ihn, und je nachdem fein rotes Gesicht in die Länge oder in die Breite geht, weiß ich, ob meine Worte ihm gut find oder nicht.

Nun erzählt beim Tabakkrämer der hirt von der Grießelalm, daß ihm bei seiner letten Einkehr im Stein-

franzel-Haus etwas aufgefallen sei. Die Leute wären zwar freundlich gewesen, hätten ihm aber weder Milch noch Brot, noch was anderes angetragen, und die Kinder sähen nicht so frisch aus wie sonst. Er habe dann das Weib gefragt, wie es gehe, das hätte so ein wenig geseufzt und dann kleinlaut geantwortet, es müsse schon aut sein.

Beil heute ein schöner Tag zum Bandern war, so bin ich hineingegangen in den Raubgraben. Bon Oberschuttbach noch fast zwei Stunden. Selbst um die Mittaaszeit bat dieser Graben an den meisten Stellen keine Sonne. Der Bach quirlt und schäumt in der Tiefe zwischen den Felsblöden daber; der Weg steigt an den hängen einmal rechts, dann wieder links am Ufer ruppig auf und ab; die Bachbrücken bestehen immer nur aus zwei nebeneinandergelegten Baumftämmen, die zumeift ohne Sandhabe find. Gleich im Frühjahre batte ich mich über folche Stege nicht magen durfen ohne Führung eines Genoffen, jest geht's schon allein und mit einem langen Stocke, ben man nötigenfalls anstemmen fann. Ich habe an die Schulfinder denken muffen, die diefen Beg zu machen haben. Der Sturm muß in diesen Schluchten arg hausen, an den Lehnen liegen und hängen oft mehr Bäume, als beren fteben, und manch knorriges Fichtenungetum ift über ben Bach bingeworfen und bat fein Beaft eingebohrt in die Ufer, oder läßt es rütteln von den ichaumenden Bellen. Dann fommt man zu einer Kohlenbrennerei, von welcher die Holzkohlen in breiten Buckelförben berausgeschafft werden jum Schmied, ber giebt Korn und Gifengerate bafür, damit der Kohlenmann sich nähren und neuerdings Bäume schlagen und verkohlen kann. Weiter hinten wird aus dem Graben ein mäßig breites Thal, und da schauen die

lichten Steinberge nieder. Etliche Kleinhäuslerwirtschaften sind da herum und als die letzte berselben, am steilen Waldrande, steht das Steinhäusel. — Am Wiesenraine rechen zwei halberwachsene Knaben gemähtes Futter zusammen; weiter oben sammelt ein Mädchen Bruchholz; an der Hausecke hockt ein etwa zweijähriger Junge und nagt an einer Feldrübe. Im Hause, in das ich eingehe, hat das Weib eins an der Brust und hat's so eingerichtet, daß es während der Mahlzeit des Jüngsten an einem Strumpse für den Altesten stricken kann.

Als ich eintrete, steht sie auf, schaut mich an und sagt gedämpst: "Ja — ist er's oder ist er's nicht! Das müßt' man doch heilig in den Rauchsang hinausschreiben, wenn das der Herr Pfarrer wär!"

"Schreibt es nur hinauf, Steinfranzel-Bäuerin," sage ich. "Will doch einmal sehen, was ihr macht miteinander, da in des Herrgotts Extrastübel herinnen!"

Sie lädt mich ein zum Niedersitzen auf die Bank, streicht vorher mit der Schürze den Staub von derselben, wirft das Kind aufs breite Bett, das hinter dem Osen steht, und eilt hinaus. Der Kleine und ich unterhalten uns miteinander in der Weise, daß er sich vor mir fürchtet und ein helles Geschrei erhebt, ich ihm aber in ausgesucht freundlichen Worten meine vollkommene Ungesährlichkeit zu beweisen suche. Das Weib höre ich in der Nebenkammer herumrennen, dann in der Küche, dann auf dem Dachboden, endlich kommt sie mit einem Holzteller, darauf ist Käse und Brot. Der Käse ist zu einem grünlichen Brei auseinander gefallen, das Brot ist rissig und hat einen grauen Bart.

"Eine Schand und eine Schmach ift es!" ruft fie,

einzelne Silben lange ausziehend, "just heut, wo ich mit gar nichts kann aufwarten, aber schon rein mit gar nichts!"

In ihren welken Zügen lag es wie Schreck und Berzweiflung, daß sie nichts anderes vorzusetzen hatte. Und doch stand das Beste, was im Hause war, jetzt auf dem Tische. Dann ersuhr ich, daß sie neun Kinder haben, wovon fünf schon rechtschaffen arbeiten können. Der Alte und die Buben sind hinter dem Schachen oben. Immer kam sie darauf zurück: "Aber schon gar nichts aufzuwarten! Schämen muß man sich wohl!"

Insgeheim schämte ich mich, nichts mitgebracht zu haben, da man ohnehin eine Ahnung hatte.

hinter bem Schachen oben fand ich die Bescherung. Wiese und Acker waren übergossen von Schutt und Steinen. Vom Lahngang ber. Anstatt, daß die Steinfranzel-Leute in diesem Jahre faen und ernten konnten, mußten sie von ihrer Scholle das Unbeil wegräumen. Der Alte und zwei Burichen maren eben dran, mit Bebeftangen einen niedergerollten Felsblock wegzuwälzen. Sie saben mich, riffen ihre Hauben vom Ropf, und als sie meine Klage borten über ihr Miggeschick, rief ber Mann lachend aus: "Wir haben halt den Namen nicht umfonst: Beim Steinhäusel! Ein bissel abraften!" Alfogleich hatte er seine Joppe über den Steinblod geworfen, und das ift der Salondivan der Gebirgsleute. Nachher habe ich angefangen, den Franzel auszuschelten, warum er seinen Schaden so geheim ge-"Was hätt's genutt?" entgegnete er, "jeder hat feine eigene Bescherung. Meine Buben - find ja Erzfampeln, das! Die werden schon fertig in ein paar Jahrln mit dem —" Sat ein Wort gebraucht, das man nicht gerne nachfagt.

"Wohl, wohl, sich selber helsen, das ist schon recht, Franzel, aber was wollt ihr denn essen im nächsten Winter?"

Fing er an mit den Armen auszudeuten: "Da unten beim Weg ist ein Kübenfeldel. Da drüben am Rain haben wir Erdäpfel angebaut, da oben an der Leiten und da hinten auf den Wändwasen sind ihrer auch. In paar Wochen sind sie zeitig, nachher —!" Wit der Zunge hat er geschnalzt.

Dann geht er mit mir ins haus hinab, und so febr das Weib sich immer noch schämt wegen der schlechten Begastung, so febr lobt nun der Franzel den "fräftig schmedenden" Ras und das altgebacene Brot, das viel gefünder fei, als eins knapp aus dem Ofen, und ift mir gleich mit schmaßendem Munde eins vor. Wie wir nachher der vielen Kinder wegen ins Gefprach kommen, mit denen der Herrgott halt gar so freigebig ift im Rauhgraben, da wird's überlegt und fünf Minuten später ift folgendes ausgemacht. 3ch nehme den Steinfrangel-Leuten ein Rind ab, führe es gleich mit mir und erziehe es. Bon ben älteren feins, die fonnen schon arbeiten; von den jüngeren auch keins, die gehören noch zur Mutter, von den mittleren eins für den Bfarrhof. Und genau die mittlere ift das zehnjährige Mädel, welches im Schachen Bruchholz sammelt. Ich tenne das Dirndel von der Schule ber, die es im Frühjahr besucht hat. Sogleich wird's berbeigerufen; der Alte tänzelt der Kleinen in gebückter Saltung entgegen, flaticht mit den Banden und ichreit: "Pfarrerföchin! Rleine Pfarrerföchin! Gleich die Sand fuffen, dem da! Du bist schon im himmel!"

Das Mädel — Ottilie beifit es — ift voller Freude,

daß es mit mir hinauswandern darf in das große Sankt Maria, wo die vielen schönen Häuser stehen und die Kirche, und daß es draußen bleiben darf, der Mutter Regina arbeiten helsen und in einem eigenen Bettlein schlafen bei der Racht. Das Steinfranzel-Beib kann sich nicht genug thun in Ausrufungen: "Daß ihr so ein Glück aufgesetztift! Einem anderen Ort möcht' ich mein Kind nicht anvertrauen, und wenn wir Sägspäne essen müßten. Frei nicht wär' das übers Herz zu bringen, ein bluteigenes Kind weglassen. Aber dem Herrn Hochwürden Pfarrer tausendmal gern! Daß ich nur so gar nichts auszuwarten hab'!"

Und dann heißt es einpacken. In einem Rückenkörblein, wo die kleine Ottilie sonst Holz und Futter heimgetragen, haben alle ihre Sachen Platz gehabt, nur ein Baar Schube hat sie außerdem noch über den Arm gehangen. Beim Abschiednehmen sind ihre Geschwister da, darunter auch ein gelbhaariges Büblein, das seine Barsüße weit auseinanderspreizt, seine Hände mit den groben Leinwandärmlingen in die Hosentaschen steckt und mich vom breiten Filzhut dis zu den Nöhrensteiseln scharf bessichtigt darauf hin, ob ich wohl so sei, daß man die Ottilie mir anvertrauen könne.

"Den da sollt' mir der Herr Pfarrer halt auch mitnehmen, den da!" sagt der alte Franzel und haut dem etwa elfjährigen Knaben die flache Hand auf die Achsel. "Der thut mir alleweil Messelsen im Steingräbel drinnen. Hab' ihn deswegen schon einmal bei den Lösseln genommen, laßt's aber nicht sein."

"Bei den Löffeln nehmen hilft nichts, aber studieren laffen!" rate ich und errate auch schon vorwegs die Antwort.

"Ja, studieren lassen!" ruft der Alte und reibt seinen Daumen und Zeigefinger aneinander.

"Wir reden noch davon, Franzel," sage ich und trachte veiterzukommen, damit das Franzelweib den Handel am Inde nicht rückgängig mache, denn es giebt unheimlich viel lugenwasser.

Unterwegs haben wir uns nicht schlecht unterhalten. Die Ottilie erzählte mir unter anderem, wie viele Sachen e dabeim haben — eine Menge Sachen! Sie haben Schafe und ein weißes Lamm, das der Bruder Lucian ch immer auf den Kopf stellt und damit so berumgebt ie mit einer weißen Budelhaube. Sie haben zwei Ziegen nd einen Bod, der thut mit den Bornern ftogen, und der lruder Steffel hilft ihm dabei. Sie haben einen Geandkaften, auf welchen schöne Blumen gemalt find und n gelber Bogel. Ferner hat die Mutter ein blaues rübelein, da ift Awirn, Nadelbüchsel, Schere und Fingerut drinnen und eine Nuß; und wenn man sie aufmacht, egt ein kleinwinziges Bachskindelein drin. Sie haben me gestedte Rate, die hat Junge bekommen, und der kruder Martel hat die Jungen in den Bach werfen wollen, nd da hat die Mutter gesagt: Bar' es dir recht gewesen, Rartel, wenn wir dich fleinerweis in den Bach geworfen ätten? Die Tierlein leben auch gern. Und dann haben ie Räpelein Milch getrunken aus ber Schuffel. — Bon olden beimatlichen Zuständen und Ereignissen ist das Radel umso mehr erfüllt, je weiter wir durch den Rauhraben binauskommen. Als wir vor einem febr fcmalen steg steben, will sie nicht hinüber und reicht mir ihr ändchen, daß ich sie führe. Und wie sie sich so verquend von mir leiten läßt über ben schwanken Steg,

unter welchem das Wasser braust, da fällt es mir ein: Wolfgang! So giebt sich dir deine Gemeinde hin, daß du sie führest über die Abgründe dieser Zeit, und du — du taumelst selber . . . .

Gegen Abend sind wir also in den Pfarrhof gekommen. Ich stelle mich an die Küchenthür, hinter meinem Rücken die Ottilie bergend. "Reginal" ruse ich hinein, "heute werdet Ihr mich loben! Heute habe ich Euch etwas mitgebracht — im Rauhgraben hab' ich's eingefangen."

"Ein Reh?" schreit sie, "dann jag' ich's davon. So Geschöpfe gehören in den Wald und nicht in die Häuser."

"Es ist etwas anderes, Regina, aber es beißt!"

"Na, seid mir so gut, Pfarrer!"

"Nur muffet Ihr ihm Kirschenkuchen geben, oder sonst etwas jum Beißen."

Dieweilen hat neben meiner die Kleine schon hervorgeguckt mit ihren blauen Lichtlein. Sie wird gleich erkannt, hat ja manchmal in den Schulzwischenstunden der Regina geholsen in der Küche, oder beim Eiersuchen, wenn solche die Hühner verschleppt. Und wenn eins die Eier gefunden in den Scheunen oder im Strauchwerk, so war's die Ottilie. Darum hatte die Regina das kluge, anstellige Dirndel stets gern gehabt, und sie war nicht wenig erfreut über meine mündliche Urkunde, daß das Mädel von nun an im Pfarrhof bleiben werde wie daheim, unter meiner Sorge und ihrer Zucht, damit eine zweite Regina nachwachse. Na, dann ist der Kirschenkuchen richtig gekommen.

Mit diesem Tage bin ich zufrieden. Gott weiß, was aus dem hübschen Kinde geworden ware drinnen in der Wildnis! Der Steinfranzel hat im Neste der Jungen noch mehr als genug. Sorge machen sie ihm freilich keine, weil

ţŧ

ı

er die Sorge dem überläßt, der die Blumen kleidet und die Bögel nährt.

Und daß ich plöglich Bater geworden bin! Mir ist warm ums Herz.

### Am 13. September.

Nun weiß ich es. Und weiß mehr von meinem Vorgänger, als alle anderen Menschen auf der Welt. Sin schredliches Geschick, o mein Gott im himmel!

Am Frauentage abends, als ich in milder Ruhe der Frühherbstnacht mein Gebet verrichte, müssen meine Ellbogen wohl stark aufs Pult gedrückt haben. Das ächzt unter meinem Anliegen und knackt etwas unterhalb drinnen. Sin Brettchen hat sich losgelöst, ich leuchte mit der Kerze in ein verstecktes Fach und sehe Schriften. — Er hat das Siegel Gottes gehalten, ich bin hier nicht der Beichtvater und kann es nicht übertreten. Also habe ich diese Schrift von meinem Borfahren gelesen und darauf kein Auge geschlossen die ganze Nacht. Er hat sie verbrennen wollen und ist wohl zu früh abgerusen worden. Ich lege sie in mein Tagebuch.

(Der Herausgeber ist in der Lage, die Schrift des seligen Pfarrers Johann Steinberger beifolgend abdrucken zu dürfen.)

# "Das Siegel Gottes.

Seit neunzehn Jahren hatte ich die Kreisstadt nicht wiedergesehen, seit der Bollendung meiner Studien nicht wieder. Daher war mir die Gelegenheit, endlich wieder einmal dahinzureisen, recht erwünscht gekommen. In meiner

fleinen Pfarre ift nichts gewesen, was mich zurückgehalten batte, und drei Tage lang fann der Alte vom Berge ja doch wohl einen Stadtherrn spielen. Eine Nichte von mir hatte einen Raufmann geheiratet, und haben sie sich halt vom Better wollen trauen lassen. Nach der Trauung reist das junge Chepaar ab, und ich stebe allein da. Bekannte habe ich nicht gar viele da drinnen, und die wenigen habe ich auch nicht wollen aufluchen. So ein Landpfarrer wächst sich mit der Zeit anders aus und taugt nicht recht zu den Stadtleuten, nun barüber wird auch der Himmel nicht einfallen. Streichest einen Tag so berum, schauest dir was an, und nachher fahrest wieder beim, hab' ich mir gedacht, aber ber Ruchs läuft in fünf Minuten weiter, als ich den ganzen Tag gekommen bin in der Stadt. Regen. Mitten auf die Gasse gießt es herab. Ins Wirtshaus? Oder gar ins Kaffcehaus? Es steht mir nicht an. febe ich, wie die Leute in ein großes Gebäude gusammenlaufen. Was ift benn ba brinnen? frage ich einen, benn daß es keine Kirche ift, hab' ich wohl gesehen. Ja, es wäre das Landgerichtsgebäude, und heute ein intereffanter Prozeß. Geheft auch hinein, denke ich, derweil vergeht die Beit bis zur Abfahrt des Gisenbahnzuges. Db der Gedanke von Gott kam? Oder war es übermütige Neugierde von mir? Ein Gericht über Menschen beschaut man sich doch nicht aus Zeitvertreib wie eine Komödie!

Weil ich schon brinnen bin, so bränge ich mich auch vor, und bis zum Geländer, weiter geht's nicht. Boran stehen schon ihrer zwei mit schwarzen Feberbuschen und langen Messern, die wie Grashalme gegen Himmel ragen. Und zwischen ihnen der arme Sünder, die Hände übers Kreuz geschlossen. Auch aus dem Gebirge, wie ich seinem

Lodenrock anmerke, weiter habe ich ihn nicht gekannt. Der Mensch bat mir gleich erbarmt, so zusammengebrochen! sein Gesicht, als ob er schon gestorben ware und stünde nur als Leichnam da; auf der Stirn die Schweißtropfen. Und die Augen sind doch lebendig und schauen ein paarmal wie bilfesuchend berum. Ein noch schier junger Menich, und diese Stunde foll entscheiden über fein Leben. Die Berren lesen eine Weile aus Schriften, dann reben sie eine Weile, nachber lefen sie wieder, und der Mensch batte beilig eine alte Frau umgebracht. Wegen Geldes. Er fagt nein und nein, hatt's nicht gethan, so mabr Gott im himmel lebt! Das bat ibm freilich nicht viel geholfen, was bilft das Leugnen! Solche Beweise! — An demselben Abende — Oftersamstag soll's gewesen sein — ist er geseben worden, wie er von seiner Bretterfage des Weges hin gegen das Ausgedinghäuslein der alten Bäuerin geht, und zurückgeben hat ihn niemand gesehen selbigen Abend. Am nächsten Morgen schaut ein Rirchganger jum Kenster binein, ju fragen, ob sie mitginge, und sieht sie liegen drin mitten in der Blutlache. schlagen, wie fie feststellen, mit einem ftumpfen Instrumente. Daneben ein blaues Sacktuch, auch blutig, bas ist bes Tobias Steger feins - fo beißt der Angeklagte - und auch fein Gebetbuch ift gefunden worden im Baufel. wird aus der Kirche geholt mitten vom Hochamte weg. An feinem Werktagsgewande find Blutspuren gefunden Er leugnet, was er kann, auf ein Nasenbluten redet er sich aus, und die alte Frau hatte ihm seine Basche beforgt und sein Gewand ausgebeffert, und deswegen wäre er dort gewesen, und deswegen wäre das blutige Sactuch dort gewesen, und sein Gebetbuch, in dem er den Gulden

gehabt, womit er die Wäsche bezahlt, habe er wohl veraeklicherweise auf dem Tische liegen lassen. Auf die Frage, wie lange er an jenem Abend im Bäusel gewesen, gab er an, eine Biertelftunde oder etwas länger, fo gang genau könne er es nicht fagen; sie batte die Bemden und Tucher und Soden gezählt und babei geplaudert über die Hoffart der Weiber, die jest seidene Schurzen trugen. — Darauf die Frage, wohin er vom Häusel weg gegangen ware? denn nach Sause sei er nicht gekommen! Ja, beim Ofterfeuer sei er gewesen auf dem Berge. Beim Ofterfeuer, so wurde ihm vorgehalten, wären viele Leute beisammen gewesen, aber keiner habe ihn gesehen, und er habe sich in der Voruntersuchung nicht ausweisen können, wo er die Nacht zugebracht. Als man seinen Kaften durchsucht, bat man altes Silbergeld gefunden. Das hätte er von feiner verstorbenen Großmutter bekommen. Und in seinem Rasten war eine versilberte Halstette, die als der ermordeten Frau ihre ist erkannt worden. Bon biefer Rette sagte der Tobias Steger aus, daß daran ein Ringlein gebrochen war und die Häuslerin ihn ersucht hätte, ben Schaden wieder beilzuhämmern, weil er sich manchmal mit so kleinen Klempnerarbeiten beschäftige. Und so hat er sich bei allem ausgeredet und hat aufbegehrt, wieso er da unschuldigerweise um seinen ehrlichen Namen gebracht werde, und nachher hat er so bitterlich geweint, daß es einen Stein hätte erbarmen mögen. Das hat aber alles miteinander nichts geholfen. Sonft auf feinen Menschen ein Berdacht und gegen ihn so viele Beweise, daß ich mir bente: Armer Mensch, gestehe es nur in Gottes Ramen reumütig ein! - Und endlich, wie ihn der Staatsanwalt und die Richter gang und gar überweisen, ist er ftill ge<u>...</u>

ï

د. []

wesen und auf seiner Bank gesessen wie ein Säuflein Un-Singestanden bat er nichts. Mir ift angst und bang geworden, und ich hätte den lieben Gott bitten mögen. daß er dem armen Sünder die Gnade verleibe, seine Sould zu bekennen. Die Geschworenen sind schon un= rubig und rüsten sich zum Urteilsspruche. Da höre ich wieder Namen nennen und auch den des ermordeten Beibes. Maria Schmulbacher, insgemein die Bachbäuslerin genannt, zu Schwarzau. Der Name ist mir bekannt, wober nur aleich? Maria Schmulbacher — die Bachhäuslerin pu Schwarzau — gerechter Jesus, das ist ja — — Gine Erinnerung taucht in mir auf, die für alle Swigkeit begraben sein foll, begraben, begraben, wie die Toten begraben!

So an drei, vier Monate früher ist's gewesen, am Borabende des Keftes der himmelfahrt Chrifti, ist ein Mensch zu meinem Beichtstuhl gekommen, verstört, erregt bat mir angetraut, daß er die Bachbäuslerin qu Schwarzau umgebracht hätte. Von dem Morde hatte ich idon gebort. Er. der vor mir kniete, ware ein weitläufiger Bermandter von ihr gewesen, von seinem Bater ber, der zu Schwarzaugebürtig. Und er fei der Bachbäuslerin unverbrieft dreihundert Gulden schuldig gewesen. Er verdiene seine Sache hart im Tagelohn, und die Bachhäuslerin hätte von feinem Bater viele Wohlthaten empfangen, und das Geld gebore eigentlich ibm; aber sie habe ibn ums Geld klagen wollen. In der heiligen Ofternacht, wie er aus den Baldschlägen kommend vorbeigeben wollte an ihrem Säufel, fiel es ihm gang plöglich ein: Sie ift allein, gebe binein und bezahle fie . . . Mit dem Beilruden fei es gefcheben, er miffe felber nicht, wie ihn die Gnade Gottes auf einmal so habe verlassen können, und er bitte unterthänigst um Busse und Losssprechung, weil er so viel Angst habe und mit dem Herrgott wieder auf gleich kommen möchte.— So jener Mann vor dem Beichtstuhl. Ja, dem habe ich's freilich gesagt. An eine Losssprechung nie und nimmer zu denken, so lange er sich nicht selber dem Gericht anzeige. Habe ihm die surchtbare Bergeltung in der andern Welt vor Augen gehalten, da ist er aufgestanden und davongegangen. — Ein paar Tage später höre ich, der Holzsknecht Hoisel schaue so krank aus und gehe so verzagt umber in der Gegend. Ich will ihn aufsuchen in seiner Hütte oben im Haselbachwald, um ihn zu bitten, wie ein Mensch nur bitten kann. Da heißt es, er sei davon, man wisse nicht wohin. Um solche Leute kümmert sich weiter niemand, einmal sind sie da, einmal dort, und ist er früher auch oft längere Zeitläuste verschollen gewesen.

Das alles ift zu dieser Stunde im Gerichtsfaal aufgestanden in mir, so schreckbar wie das jungste Gericht. Die Richter und Geschworenen sind schon hinausgegangen, nach etlichen Minuten werden sie wieder bereinkommen und diefen Menschen, den Tobias, jum Tode Und ich weiß es, daß er den Mord nicht verurteilen. begangen bat. Da bin ich wohl über die Planke gesprungen, der Diener hat mich zurückhalten wollen, ich habe gesagt: Bu den Herren muß ich eilends, es ist Lebens und Sterbens wegen! - Ich eile durch einen schmalen Bang, springt mir ganz plötlich das Colare auf, und da tomme ich zu mir felber: Geiftlich bift du! Das Gebeimnis ist dem Beichtvater anvertraut! — Schon ist meine Hand an die Thürklinke gelegt zum Richterzimmer, aber, als ob mir jemand die Fauft ins Gesicht geschlagen, so fahre ich nun gurud. Das Beichtfiegel! . . . .

i

Wie auf einer Flucht, so laufe ich die Treppe herab und dem Bahnhofe zu. Gin Zug wird abgeläutet, ich frage nicht erst wohin, springe hinein und fort geht's. -Das Beichtsiegel! Wer im Beichtstuhl vor dir gekniet ist, was er dir anvertraut hat, was immer es gewesen, es geht dich nichts an, du weißt nichts davon, darfft nichts davon wissen. Denn nicht dir ift es gebeichtet worden, dir, dem irrenden Menschen, der migversteben, migdeuten, nach Leidenschaften urteilen kann. Dem emigen dreieinigen Gott ift es einbekannt worden. Gott hat's gehört, er kennt die Schuld und die Unschuld, er ist allmächtig, um den Unschuldigen zu retten, der Mensch mische sich nicht brein! — So habe ich mich felber wollen ruhig machen, aber immer sehe ich ben armen totenblassen Menschen vor dem Gerichte stehen, und er kann's nicht beweisen, und sie halten ihn für schuldig, und sie wissen es nicht anders, und ich weiß es und ich bin das Grab. — Neben mir im Wagen fitt ein Weib mit zwei munter fpielenden Rindern. Das etwa dreijährige Mädchen macht fich an mich beran, legt seine Sandchen auf mein Anie, schaut mich mit den großen bellen Augen an, ich will ihm zulächeln — und bin gar fein Mensch und bin nur ein Grab. — Berrgott. allmächtiger! Wird bein Ruf nicht einst auch die Gräber öffnen? Ist es nicht bein Wille, daß die Unschuld siege? Und fann nicht ich das Werkzeug deines Willens fein? In diesem Augenblide vielleicht fällt der Urteilsspruch, der Unglückliche steigt, von der Übermacht irrender Menschen umgeben, zum Sochgericht binan, fein letter Gedanke, fein letter Bergensschrei in diesem Leben ist Bergweiflung, ja vielleicht Läfterung des gerechten Gottes. Und ich weiß es, und ich könnte es verhindern, daß der Unschuldige getötet, daß der Richter zum Mörder wird! — Und ich fahre bahin durch das schöne, blühende Land, als ob mich alles nichts anginge. — Und wie es so in mir ist, da springe ich auf und will die Sicherheitsleine ziehen, daß der Zug anhalte. Ist nicht ein Menschenleben in Gesahr? Aber ich sinde keine Leine; ich weiß nicht mehr, was ich soll, die Thür reiße ich auf, springe auf das Trittbrett hinaus, höre noch den Schrei der Frau und liege auf dem Sande.

Wieder zu mir gekommen sehe ich vom Zug in der Ferne nur mehr das schwarze Viereck des letzten Wagens. Ich glaube, er steht still, um mich einzuheben, ich laufe über den Damm hinab und gegen die Stadt hin. Die Leute sind auf der Gasse stehen geblieben und mögen gedacht haben: Was denn der Pfass hat, daß er so rennt!

— Wie ich zum Gerichtsgebäude komme, strömen gerade die Leute heraus mit größter Befriedigung: Verurteilt ist er! Verurteilt zum Strange!

Ich dränge mich hinein und hinauf. An der Treppe begegnen sie mir — ihn in der Mitte. Sein Auge weint nimmer, sein Mund zuckt nimmer, sein Gesicht ist so starr wie die schweren Fesseln an seiner Hand. Ich auf ihn hin: "Unschuldig bist du! Berzweisse nicht, ich will dir helsen!" — Er schrickt auf, seine Knie wollen ihm brechen, ich habe weiter jetzt keine Zeit für ihn, stürme hinauf zu den Richtern. Diese meinen, ihr Tagewerk sei vollendet, nehmen gerade ihre Überröcke von den Nägeln. "Ihr Herren," ruse ich sie an, "ihr lieben Herren, es ist nicht gut! Es ist nicht gut!" Und mehr bringe ich nicht von mir. Sie schauen mich an, und sie geben mir einen Stuhl, und sie fragen, was das bedeuten soll? Ich salte vor

ihnen die hände und kann nicht reden, nur immer das eine: "Er ist unschuldig!"

Woher ich das wüßte? Ob ich Beweise erbringen könne?

Gott im himmel, nein! Das dürfe ich nicht, hätte ohnehin schon zu viel gesagt.

Also handle es sich um ein Beichtgeheimnis?

Mein Gesicht habe ich verdeckt mit beiden Händen, es wäre besser gewesen, nicht zu kommen, ich wollte wieder davon. Sie haben mich gehalten, haben mir mit kühlen Tückern die Tropsen von der Stirn gewischt, haben mich gefragt — und ich habe schweigen müssen. — Und jest muß ich's dem Papier anvertrauen, weil es sonst nicht zu ertragen ist, und dann verbrennen. Verbrennen wie eine arme Seele im Fegeseuer.

Hierauf ist zur selben Stunde bei Gericht folgendes beschlossen worden: Das Beichtsiegel des Priesters, denn um ein solches handle es sich aller Zeichen nach, sei unantastdar. Aber auch das gefällte richterliche Urteil sei es. Die Schuldbeweise ließen in der That keinen Zweisel zu. Der Sägemeister Todias Steger sei von den Geschworenen sür schuldig erklärt worden und zwar einstimmig. Doch verwandle vielleicht die landesfürstliche Gnade die Todesstrafe zur lebenslänglichen Kerkerhaft. Wenn die Möglichkeit vorhanden sei, die Schuldbeweise zu entkräften, so werde sie wohl im Lauf der Zeit zu Tage treten.

Ein hartes Wort. Und doch habe ich das Haus getröstet verlassen. In die Kerkerzelle habe ich mich hineingebeten, habe dem armen Sünder Trost zugesprochen und habe gesagt zu ihm, ich sei überzeugt von seiner Unschuld und würde nimmer ruhen, bis

A 686595

sie ans Tageslicht gebracht. Derweil möchte er das harte Geschick mit Geduld ertragen und denken er büße damit andere Sünden ab, wie sie jeder Mensch hat, und wem Gott das Fegeseuer schon auf Erden entgegenschick, den habe er lieb. "Unschuldig bin ich freilich!" hat er nacher ausgerusen, "aber das hätte ich mir nich gedacht, daß mir in meiner allerschwersten Stunde ein solcher Trost sollte zu teil werden!" — Es scheint ein warmer Mensch zu sein. — Wenn dieser Mann verheiratet wäre! Und es würde Ehre und Glück von Weib und Kind mit hingerichtet! Gott, wie grausam ist das Schicksal! —

Dann bin ich nach Hause gereist. Meine Leute daheim haben sich verwundert durüber, daß man von einer Hochzeit so schlechten Humor mitbringen könne. Ich lasse bie Sache nicht mehr aus den Augen und höre, daß das Gericht neue Nachsorschungen pflegt. Aber es kommt nichts heraus, als manche Wiederholung schon bekannter Thatsachen, etwa daß in nächster Nähe der Wohnung des Tobias Steger unter dem Brücklein ein blutrostiger Hammer versteckt war, mit welchem der Mord verübt worden sein konnte. Auch wird ganz sicher gestellt, daß der Tobias in jener Osternacht seiner Aussage entgegen weder bei dem Osterseuer auf dem Berge, noch in seiner Wohnung gewesen war. Auss Außerste getrieben giebt er an, daß ein junges Weib seinen Ausenthalt in jener Nacht nachweisen könne, aber genannt hat er's nicht.

Ich habe um diese Zeit mit Eifer angefangen zu forschen nach dem Holzknecht Hoisel. Ein Biehhändler wollte ihn draußen im Liesgaue bei dem dortigen Eisenbahnbau gesehen haben. Dahin wollte ich. Dieweilen sind jedoch im Torwald die Blattern gewesen, ich habe

tht fort dürsen, und eines Tages lese ich im Wochenatte, das mir vom Stifte manchmal hereingeschickt wird: as Todesurteil über den Raubmörder Todias Steger Leibe aufrecht, Seine Majestät lasse der Gerechtigkeit freien kauf. Und die Leute hört man nech reden, dem verkockten Missethäter geschehe ganz recht; und wegen der vielen Morde, die nach einer Begnadigung allemal ersolgen, sei die Strenge des Fürsten in Ordnung. — Einen ganzen Tag, vielleicht auch mehrere, din ich schier verloren umbergegangen. Die Leute sollen den Kopf geschüttelt haben und gesagt, bei dem Pfarrer kenne man sich nicht mehr aus.

Dann fdreibe ich einen Brief an bas Landesgericht: Im Namen Gottes und der Gerechtigkeit bitte ich, an dem Tobias Steger das Urteil noch nicht zu vollziehen, sondern ju warten, bis die Beweise für seine Unschuld beigebracht fein werden. Ich bringe sie bald, ich setze mich felber ein für den Steger. Beig nicht, ob der Brief an seinen Bestimmungsort gelangt ift. Antwort habe ich feine bekommen. Oder hätte ich felber nochmals zu Gerichte geben follen? Was hilft's, wenn ich's nicht fagen Und fage ich's, dann bin ich fein Priefter mehr und meine Aussage ift die eines anderen Menschen, die nichts bedeutet, weil sie nichts beweisen fann. bleibt mir übrig auf der Gotteswelt, als den Hoisel aufjusuchen und ihn zu bestimmen, daß er sich stelle. Noch einmal schreibe ich an das Gericht: Nur um vierzehn Tage Aufschub bitte ich! - Dann auf die Reise.

Diese Reise werde ich wohl nimmer vergessen. Berkleidet habe ich mich, daß man den Steinberger beiläufig für einen Schullehrer hätte halten können, der auf einer Bakanzreise ift. Und zu meinen Pfarrkindern habe ich gesagt, ich wolle in der schönen Herbstzeit eine Reise thun zu Verwandten. Freilich fragt die Regina, wieso ich jetzt auf einmal Verwandte hätte? Ich bin halt ungeschickt und die Leute haben wieder ihre Köpfe geschüttelt. Ich bin in Gottesnamen davon.

Das Wetter war schön, die Gegend war schön, was hilft's denn, wenn man die Last zu tragen hat? In der ersten Nacht habe ich beim Amtsbruder in der Haslau übernachtet. Haben so über allerhand geplaudert, und da muß er es gemerkt haben, was mir anliegt, weil er mich auf einmal bei der Hand nimmt'und sagt: "Ja, mein Lieber, wir haben wohl einen harten Stand!" Und weiter nichts.

Am Abende des zweiten Tages bin ich im Liesgaue, wo sie die Eisenbahn bauen. Da geht's zu! Die ganze Gegend wenden sie wie einen alten Rock; schon bald wie es in der heiligen Schrift heißt: jedes Thal soll ausgefüllet, jeder Hügel soll abgetragen werden, was krumm ist, soll gerade, was uneben ist zu einem ebenen Wege werden. Aber der Heiland, der da kommen soll, auf den bin ich gar nicht neugierig.\*) Überall Leute mit Spaten und Krampen und Wagen und Schiebkarren, und überall kracht das Pulver, als ob Ostersonntag wäre, und wenn ich so hinschaue auf die Schutthausen und Abgrabungen und Mauerungen, da denke ich: Wenn sie nicht mehr verständen als ich, da möchte hier schwerlich eine Sisenbahn werden. Zu allen Arbeitsleuten gehe ich, und den Hoisel sinde ich nicht. Auf meine Nachfrage weisen sie mich einem Weibs-

<sup>\*)</sup> Wahr ist's! hat hier der Pfarrer Wolfgang dazugeschrieben. Der Herausgeber.

į

kilde zu. Das wäre die Seinige gewesen, vielleicht wüßte Re was von ihm. Gine große rothaarige Berson, soweit küchtia ausgestattet und Stimme wie ein Mannsbild. Wie ich nach bem Hoifel frage, dem Mathias Spatel, wie er eigentlich beißt, da lacht sie und fagt, wenn er sich nicht schon erhängt hätte, so mare er gewiß in ein Kloster ge-Etliche Wochen lang sei er beim Gisenbahnbau gewesen, sie sei mit ibm gegangen, weil er Geld gehabt Wie das Geld verputt gewesen, habe sie ihn vertauschen wollen für einen Unterhaltsameren; den Grillenfänger Spatel hätte aber keine mögen, "das Betende" hätte er bekommen auf einmal, vor jedem Wegkreuz niedergekniet und endlich verschwunden. Es wurde ihn schon ber Richtige geholt haben. Weiter wiffe fie nichts und einen Betbruder liebe fie nur jur Ausbilfe, bis ein Befferer porkomme. In manchen Studen sei er aber nicht so übel gewesen. — Über ber ihre Aufrichtigkeit habe ich mich nicht ju beklagen gehabt. Gin grauenhaftes Weibsbild!

Jest bin ich wieder dagestanden und habe nicht gewußt, wohin. Bei den Eisenbahnern ist mir wohl oft das Haar zu Berge gestiegen; ein Landpfarrer, der ruhig unter seinen Bauern sitt, der weiß nichts. Nie hätte ich geglaubt, daß der liebe Gott so unterschiedliche Kostgänger hat. Man liest ja viel, aber daß es so arg wäre, und daß es so selbstverständlich wäre, und daß sie sich damit noch prahlen, wie der Pharisäer mit seinen Tugenden, daß gar keine Schamhaftigkeit vorhanden ist, und gar kein Christentum, das hätte ich nicht geglaubt. Die Nacht, die ich in jener Arbeiterbaracke habe zubringen müssen, hat mir große Not gethan. Erst wie ich die Gegend hinter mir habe und wieder den Gebirgen zusteige, wo Bauern

und Hirten sind, da ist mir leichter geworden. Und auf berselben Straße habe ich auch eine Spur gefunden vom Hoisel. Sie führt bergwärts gegen den Wallfahrtsort zum Heiligen Wasser.

In einem Dorswirtshause, wo ich eingekehrt, ist das Wochenblatt gelegen auf dem Tisch. Ich habe nicht den Mut gehabt, es anzusehen, von wegen dem, daß drinnen stehen möchte, er wäre hingerichtet worden. Papier und Feder verlange ich und schreibe an den Tobias Steger, er möge um Gotteswillen nicht verzagen, jemand sei Tag und Nacht aus, um ihn zu retten. — Und wenn ich den Hoisel endlich gefunden, wird er mit mir gehen? Wird er vor Gericht seine Unthat bekennen? Wird er das? — Ich hosse aus Gott, sonst ist alles für nichts.

In demselben Wirtshause habe ich Näberes erfahren. Einige Wallfahrer fehren ein, sie find auf dem Rudweg vom Inadenkirchlein zum Beiligen Baffer, das noch drei Stunden weiter oben in einer Bergichlucht ftebt. hätte sich jest ein Ginsiedler niedergelaffen, der den Rufterdienst beforge, sich von milden Gaben der Wallfahrer er= nähre, auf einem falten Stein ichlafe und Bugubungen verrichte wie ein Heiliger. Mein Wirt hat auch den Namen gewußt, denn das Rirchlein steht auf feinem Almgrund, und er selber hat dem Manne das Amt verschafft. Mathias Spapel, genannt Hoifel, ift's freilich. — 3ch hatte fcon mehrmals gehört vom Kirchlein zum Seiligen Waffer. Einmal im Jahre ift dort ein Fest, bei welchem viele Leute zusammenkommen von Nah und Kern. Und auch Geistliche, die dort Beichte boren. Als Beichtort ift es meit berufen und wird gefagt, daß beim Beiligen Waffer jeder Briefter von jeder Sunde lossprechen konne, es fei kein

Beispiel bekannt, daß der Sünder ohne Absolution den Gnadenort verlassen hätte. Dem's doch passiert, der wird's wahrscheinlich nicht sagen. Der große Zulauf zum Feste ist bei solcher Sage begreislich. In der übrigen Zeit ist kein Priester beim Kirchlein, doch Wallsahrer giebt's sast immer etliche, sie gehen hin, beten, waschen sich am Wasserfall, opfern ein paar Groschen und wandern getrost wieder heimwärts.

Nun, da oben foll er fein — ich bin hinaufgestiegen. Die Gegend wird gang wild, daß es gar grauenhaft ift awischen ben Banden und schwindelig darf man nicht fein, wenn man auf den Gemssteigen fürpaß kommen will. Endlich um eine scharfe Felsnafe gebogen, bort man das Rauschen aus der Hochschlucht; die schaut ganz finfter berab, eine fühle Luft kommt, und ein Wildbach fpringt schnecweiß aus der Schlucht von Stufe zu Stufe herab. die Seitenwände klammert sich manches Richtenbäumlein, das sich nicht mehr halten kann und fopfüber fallen will. Dort, wo der große Wafferfall ift, können daneben auf dem Steingrunde etwa bundert Meniden fteben, und dort. fest an die Felswand gebaut, steht auch das Rirchlein. Es ift teils aus roben Steinen aufgeführt, teils aus Solzbrettern, die rot angestrichen sind. Auch ein spiges Türmlein und fogar eine Glocke drin. Seitab in die Kelstluft gezwängt ift eine Sutte aus ungefügen Baumstämmen und Rinden gebaut und mit Reifig überdeckt. Darunter bin die Abgründe, weiß Gott wie tief, sie sind verdeckt mit Safel- und Erlbufden, die im Gehange wuchern. Gegenüber die flüftigen Bande, von denen der Sall des emigen Wafferrauschens eben so ewig zurückgeworsen wird. Schlucht, aus welcher das Waffer kommt, verengt sich weiter oben fast zu einer Höhle, worüber die Felsen zusammenstehen, noch weiter hinten soll Eis sein. So sieht
die Gegend aus, die dem Hoisel freilich immer noch lieber
sein mag, als der Kotter, oder noch was anderes.

Heraußen im Freien an den Felsen gelehnt sind drei oder vier Beichtstühle; der hintere schon so nahe am brausenden Wassersall, daß er ganz seucht ist. Ja, da glaube ich's, da kann der Mensch freilich auch seine allergeheimsten Sünden beichten so laut er mag — es hört's nur Gott allein. Hätte doch auch manch anderer Priester seinen Beichtstuhl so nahe am Wassersall!

Ich blide an diesem schauerlichen Ort eine Beile umber, und keinen Menschen habe ich geseben. Es geht ichon bem Abende zu. Dort binter den grauen Bergen fteigen drei turmartige Felsspißen auf, die stehen noch im Sonnenschein. Schon babe ich gemeint, die Rirchenthur mare verschlossen, aber sie ist halb offen. Ich trete ein, sie ift. wie alle Wallfahrtstavellen halt sind; über dem febr einfachen Altar in der Rische steht ein Bildstöckel, das fo unbehilflich geschnitt ift, daß ich's nicht habe erraten können, welchen Beiligen es vorstellen foll. Run bemerke ich knapp hinter der Thur ein zweites Altarlein mit einem alten Muttergottesbild. Davor brennen zwei Rerzen und davor kniet ein Mensch, der mir den Rücken zuwendet und mich nicht bemerkt. Anfangs meine ich, weil er das Haupt fenkt und die Bande ineinandergelegt, er bete - bald merke ich, daß er in der Hand etliche Rupferkreuzer zählt. Und es ist mein Hoisel aus dem Haselbachwald. Wohl hübsch verwildert über und über, struppig und braun, aber boch leicht zu erkennen. Wie er mich wahrnimmt, verbirgt er eilends seine Münzen im Sack, thut, als ob er nach vollendetem Gebet ein Kreuzzeichen mache und steht auf. Ich rede ihn bei seinem Namen an, da erkennt er mich und erschrickt. Ich thue nichts desgleichen, sage nur, es wäre beschwerlich herauszukommen, und ob ich nicht ein Lager haben könne über die Nacht? Er antwortet nicht recht ja und nicht nein, er schaut mich an, ob ich's doch wohl wäre? Im Gesicht sähe ich dem Torwaldpfarrer so ähnlich. Dann wolle er mir sein Bett gerne überlassen, wenn es nicht zu schlecht wäre, er müsse ohnehin diesen Abend noch thalwärts, um Etliches zu besorgen für den nächsten Sonntag. Denn er schenke ein wenig Branntwein, und der wäre zur Neige gegangen, kaum daß er mir mit einem letzten Gläschen auswarten könne.

Da er es so eilig machen wollte, daß wir wieder auseinanderkämen, so habe ich gleich müssen anfangen.

"Mathias," sage ich, "wir sind alte Bekannte und sollten wohl ein wenig miteinander plaudern."

Und wie ich ihn so weit habe, daß er neben mir auf der Thürstuse sit, wo man so schön hinausschauen kann ins wilde Gebirg, und wo das Wassertosen nur noch dumpf herüberdröhnt, da sage ich, daß ich eigens seinetwegen so weit hergekommen wäre. Er könne sich's vielleicht denken, warum, aber er solle nicht erschrecken.

"Ich kann mir's nicht denken, warum," ist seine Antwort.

"Mensch! Warum heute leugnen wollen, was Ihr mir bazumal gestanden habt? Daß ich nichts aussagen darf, wisset Ihr gleichwohl, sonst wäre statt meiner jest vielleicht ein anderer um Euch heraufgestiegen." Damit habe ich ihm beikommen wollen, der Fuchs hat's aber doch gewußt,

daß ein Unterschied ist, ob man im oder außer dem Beicht-ftuhl davon redet.

"Ihr wisset doch, Mathias, daß ein anderer des Mordes wegen eingezogen worden ist?"

Er zuckt die Achseln.

"Und wisset Ihr auch, daß derselbe zum Tode verurteilt worden ist und in allernächster Zeit hingerichtet werden wird?"

Das pakt. "Jesus! Jesus!" schreit er und springt auf. "Ich weiß ja alles, ich hab' ja eh keine ruhige Stund', will beten und büßen — hilft alles nichts. Muß ich denn gar verzweiseln?"

An den Abgrund springt er hin, ich eile ihm nach. "O mein Gott!" stöhnt er und fährt sich mit dem Armling über die Stirn, "das Grausen vor dem Tod! Und die Höll! Die höllische Höll! — Lieber vors Gericht!"

Jett, da er aufrichtig ist, wird er mir wieder lieb. Bei der Hand nehme ich ihn, eiskalt ist sie.

"Mathias," sage ich, "jener ist ein braver Mensch, und noch jung. Ich bin bei ihm gewesen. Zum Herzbrechen, wie ihm weh ist, daß er in Schanden sterben soll. Aber das darf ich sagen, so arg wie Ihr leidet er nicht. Sein Leiden ist das Fegeseuer, das Euere ist die Hölle, die bei Euch schon auf Erden angesangen und nimmer endigen wird, in alle Ewigseit nimmer. Doch Mut! Ihr könnt es ändern! Wie, als ob Ihr aus dem Feuer in kühlendes Öl kommt, so wird es sein, wenn Ihr jett Euer Gewissen befreiet, wenn Ihr freiwillig hingehet, Euch anzeigt und den Unschuldigen erlöset. Auch das ist ein Erlösungswerk, mein lieber Mathias, das Euch unser

Co

herrgott lohnen wird, und die Leute werden sagen, schau, im herzensgrund ist der Hoisel halt doch nicht schlecht! — Aber schnell müßt Ihr machen, morgen ist es zu spät, ich sage es Euch! Nicht für den Steger, denn der wird im himmel sein, aber für Euch, für Euch! Der Gemordete wird Euch begleiten zum jüngsten Gericht!" Und weil in diesem Augenblick die Felsenspisen leuchten wie glühendes Sisen in die Abenddämmerung herab, so sage ich noch: "Schau, Mensch, die Schöpfung selber ist Zeuge von dem, was du gethan hast und was du im Geheimen trägst; dort hebt sie jest gleichsam ihre seurigen Finger auf zum Schwur, daß du gerichtet wirst vor Gott!"

Da hebt es an in seiner Brust zu stoßen, er verdeckt sein Angesicht mit beiden Händen. "Daß mich Gott so hat verlassen können!" stöhnt er. "Im Sinn hab' ich's ja nicht gehabt. Die Bachhäusserin! Mich einklagen! Und der Teufel mir das Scheit in die Hand!... Was ich seither habe gelitten, mein gnädiger Herr Pfarrer! Schon zwei-, dreimal bin ich auf dem Weg gewesen zum Gerichte. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Der schreckbare Galgen!"

Ich thue nur lachen, als ob das so leicht wäre, und sage: "Töten werden sie Euch nicht, wenn Ihr Euch selber stellet, das weiß ich gewiß. Dann kann's ja wohl nur als Todschlag gemessen werden, wer weiß! Ihr werdet Arrest bekommen, arbeiten, büßen, Euer Gewissen wird Ruhe haben, und Gott wird Euch gut sein. Nein, armer Mathias! Steiget nicht so hinab aus der zeitlichen Hölle in die ewige."

So habe ich ihm zugeredet, da richtet er sich jäh auf wie ein Ungetüm und sagt: "Was schwaßen wir denn, Herr, es ist ja nichts." Also, bis ich

niederfalle vor ihm auf meine Knie und ihn beschwöre, an seine Eltern solle er benken, an alle lieben Menschen, die ihm verstorben sind. Auf das wird er wieder weich und schüttelt den Kopf. Seine Augen suchen umber, ich merke, er will davonlausen. Und jetzt spiele ich den letzen Trumpf aus, von dem ich gehofft, er würde mir erspart bleiben.

"So hilft alles nichts, Mathias," sage ich, "und wollte Euch doch ein guter Freund sein. So merket, was ich noch weiß. Es ist alles aufgekommen, sie rücken von mehreren Seiten an, Euch zu fangen, in sehr kurzer Zeit müssen sie da sein. Ihr entkommt ihnen nicht, und dann ist Euer Leben verspielt. Mensch, ich bitte Euch um Leben und Seligkeit! Ich bin mit Mühe vorausgelausen, es Euch zu sagen, stellt Euch freiwillig, und Ihr seid so viel als gerettet."

Diese Unwahrheit hat eine große Wirkung erzielt. Er hebt an zu zittern und bittet mich, ihn nicht zu verlassen. Er gehe mit mir, ich möchte sein Zeuge sein, daß er freiwillig gehe.

Hierauf hat er vor dem Marienvilde noch die Kerzen ausgelöscht, hat noch zum Bildnisse gerusen: "Unsere liebe Frau, deine Fürbitte! Du weißt es, viel hab' ich gethan zu deiner Ehr'! Gute Nacht, Mutterle! Wenn's gut ausgeht, so will ich dir nicht sparsam sein!"

Dann sind wir miteinander hinabgestiegen in der Nacht — eine Mondnacht ist's gewesen — und fortgegangen und unaufhaltsam fort. Keiner ist müde geworden, und der Hoisel ist zeitweilig ganz munter und führt mich mit aller Fürsorge, wo der Weg gefährlich ist. — Das thut Gott, habe ich mir gedacht. Mehrmals hat er geäußert: "Wenn sie uns nur nicht erwischen, che wir dort sind. Wie weit haben wir denn noch?"

Als der Morgen tagt, sind wir im Liesgaue, da haben wir in einem Gasthause eine halbe Stunde Rast gehalten. Wäre nur diese Eisenbahn schon fertig, dachte ich, zu Fuße können wir vor morgen mittags nicht in der Kreisstadt sein. "Sie werden uns früher erwischen!" sagt der Hoisel immer wieder. — Dann auf heißer Straße den ganzen Tag marschiert. Weine Angst: den Mann reut es, und er läust davon. Aber die Furcht vor dem Gesangenwerden und vor dem dann unausbleiblichen Galgen hat ihn schars an mich gebunden. Wenn es gerade eine Unwahrheit mußsein, die imstande ist, den Steger zu retten, so müßte man wohl auch hier wieder sagen: Gottes Katschlüsse sind uneersorschlich.

Am Abende dessselben Tages kehren wir bei einem großen Straßenwirtshause zu, das zwischen hohen Bergen steht und eine Mühle hat. Bei dem Abendbrote fällt mein Blick aufs Wochenblatt, das auf dem Tische liegt. Und da drin ist es gestanden. "Am 30. September um sechs Uhr früh sindet im Hose der Landesstrasanstalt die Hinrichtung des Raubmörders Tobias Steger statt."

Am 30. September! Das ift der morgige Tag! Morgen sechs Uhr früh!

Ich gehe eilends zum Wirt: "If hier ein Wagen zu haben nach der Kreisstadt?" — Ja, der wäre zu haben. "Sogleich? In diesem Augenblick?" Die Pserde hätten Tags über geackert und müßten ein wenig rasten. "Das ist nichts. Sofort einspannen! Wie lange fährt man nach der Stadt?" Ja, meint der Wirt, das wäre weit, der Weg schlecht, bergauf, thalab. Unter neun Stunden sei

noch keiner hinübergekommen. "Herr, wir muffen in acht Stunden drüben sein, in sieben Stunden! Was es auch kofte. Es geht um ein Menschenleben." Und raune ihm in die Ohren, so viel ich fagen darf.

Der Wirt hat mich jett gar unsicher angeschaut. Die Wirtin ift eine von Alpenzell und erkennt mich als den Pfarrer von Sankt Maria, da ist denn bald eingespannt worden. Halb elf Uhr in der Nacht.

O diese Nacht! Diese Fahrt! Meine Beine habe ich unausgesetzt krampshaft an die vordere Wagenwand gestemmt, als ob man solcherweise das Gefährte rascher voranbringen könnte. Nie in meinem Leben eine Nacht so peinvoll. — Um sechs Uhr. Sie sind pünktlich. Der Teusel reitet den Zeiger vor!

Um zwei Ubr find wir beim Wirt auf bem Bergfattel. Kutscher will raften, wir hatten acht Minuten Bor-Bormarts! - Ich schöpfe schon Muth, gang frisch! Mein Boisel schweigt und balt die Sande gefaltet. Beten? Schlafen? Un die Rudwand lebnt er fich. So vornehm ift ber sein Lebtag nicht gefahren. - Das Kenfter babe ich mit dem Mantel verhängt, will kein Morgenrot sehen. Es ist ewig und es ift ewig. Ein solches Pochen in den Schläfen! Der Ropf will mir zerspringen - fterbens. übel. Kann der Tobias Steger eine größere Angst haben? Gott ftebe uns bei! Es tagt. Der Wagen rollt über cine lange Brude. Der Strom! Wir find dem Riele nabe. Ich reiße bas Fenfter auf. Im Morgenrot das große Gebäude, die Strafanstalt. Durch eine Allee ba - springt der Hoisel hinaus. Hinaus und quer über die Wiesen. Ich ihm nach, am Wasser eingeholt, er schreit: "Ich fann nit!" fällt ju Boden, ohnmächtig . . . . Sein Leben

in dieses steinerne Grab hinein, er kann nicht! — Ich den Mann auf meine Schulter, vorwärts. Das äußere Thor ist offen, Leute eilen aus und ein, Soldaten, Offiziere, Männer im Frack. — Ich mit meiner Last ungestüm in den Hof. Dort auf dem Türmchen das Ziffernblatt..

Sechs Uhr fünfzehn Minuten . . . .

Das sind die Auszeichnungen meines Borgängers Johann Steinberger. Dann sind noch mehrere Blätter gewesen, fraus und verworren. Bon der nächtlichen Fahrt ist die Rede. Der Wagen zerschellt. Und geritten, der Hoisel auf einem weißen Noß, der Pfarrer auf einem schwarzen. Dem Galgen zu, um ihn herum, wie Zirkuszreiten. Dann wieder Ausruse wie: Mörder im Talare! Hat gewußt, daß er unschuldig ist und hat ihn strangen lassen!"

Du armer, du treuer Johannes, schlafe füß!

Freilich bin ich hinausgefahren ins Stift, um dem Prälaten die Schrift vorzulegen. Was bei dem Heiligen Wasser gesprochen worden, steht nicht unter dem Siegel Gottes. Seine Gnaden aber meint, da würde sich nicht viel machen lassen. Auf die Schrift eines armen Irrsinnigen könne die Justiz wohl kein Gewicht legen. Überdies sei der Steger tot und das Gericht würde den Fall nicht gern noch einmal auswühlen.

Was die Leute, und befonders die Regina von der letten Zeit des Pfarrers erzählen, läßt wohl nichts anderes denken als — geisteskrank. Aber soll man denn auch nicht verrückt werden unter einem solchen Verhängniß? — Der Gerichtsfall hat ja wirklich stattgefunden, die Hin-

richtung ist genau am 30. September desselben Jahres erfolgt. Was in Steinbergers Schrift vom Holzknecht Hoisel gesagt ist, paßt äußerlich genau auf diesen Menschen, der da frei umhergeht. Nächstens will ihn der Prälat zum Brennholzschneiden dingen und bei dieser Gelegenheit ihm auf den Zahn fühlen.

## Am 30. November.

Es ift, wie der Prälat gesagt hat. Des hochwürdigen Steinbergers hinterlassener Schrift wegen will das Gericht den Kriminalfall nicht wieder auflegen. Es sei nicht ein einziger sachlicher Anhaltspunkt dafür vorhanden, als ob da etwa ein Justizmord begangen worden. Der Pfarrer sei erwiesenermaßen geisteskrank gewesen, und kein Mensch könne sich erinnern, daß an jenem 30. September nach der Hinrichtung semand mit einem Ohnmächtigen auf den Schultern ins Gerichtsgebäude gekommen wäre, wie es doch in der Schrift heißt.

Bor einiger Zeit war der Mathias Spazel, genannt Holz-Hoifel, draußen im Stift als Tagelöhner. Der Prälat hat ein Gespräch mit dem Manne angesangen und ihn gefragt, ob er nicht einmal bei der Eisenbahn gearbeitet habe? Ja, das habe er beim Bau draußen im Liesgau. Dann, ob er den Herrn Pfarrer Steinberger näher gekannt? Ob er einmal drüben bei der Wallfahrtskapelle zum Heiligen Wasser gewesen wäre? Ja, den alten Herrn hätte er freilich auch gekannt, drüben beim Heiligen Wasser seine Enaden schreibt mir, die Antworten wären nicht so gewesen, daß der Hoisel zur Untersuchung gezogen werden könne.

Mir wirbelt's im Ropfe.

Um 13. Dezember.

Die kürzesten Tage macht man hier zu den längsten. Schon um 3 Uhr früh stehen die Leute auf zum Haferdreschen, mein Rupert und der Schmiedknecht müssen um diese Stunde den Weg ausschauseln hinauf zur Kirche. Es schneit ununterbrochen; von meiner Hinaus ganz gut über den Schnee zum Walde hingehen. Um sechs Uhr früh schweigen die Drischeln, klingen die Glocken, und wir gehen hinauf zum Adventgottesdienste. Nach dem Engelamte, wenn wir wieder ins Freie treten, ist der erste Morgenschein und von der Hohen Kauh glänzt wie ein güldener Stern das Lichtl herab. Das stimmt so recht zum Adventliede: "Maria, sei gegrüßet, du lichter Morgenstern!"

Heute nach der Schule kommt der Lehrer freudebrennend zu mir. Ich denke schon an einen großen Opernsieg, er vertraut mir aber mit vor Entzücken überschlagender Stimme, daß er wieder drei Bolkslieder gesunden habe. Eine alte Bäuerin aus Oberschuttbach, die ihm für die Feiertage Rauchsleisch gebracht, habe er mit einem Krüglein Most soweit bestochen, daß sie alle Schämigkeit weggeworsen und ihm die Lieder vorgesungen hätte. Er habe die wunderschönen Sachen gleich mit Buchstaben und Noten sestgemacht. Zwei davon wären Krippenlieder, die er schon in der Christnachtmesse süngen lassen wolle. Auf mein Erinnern, daß nach dem neuen Konsistorialerlaß beim liturgischen Gottesdienste kein deutsches Lied gesungen werden dürse, fragt er: "Was denn sonst?"

"Lateinische Lieder," fage ich.

"Bas, lateinische?" ruft er aus, "wir deutsche Bauern

im Torwald sollen lateinische Lieder singen? Wir Hirtenbuben und Holzknechtdirnen sollen lateinisch singen? Haben die Hirten zu Betlehem lateinisch gefungen? Hat die heilige Familie lateinisch gesungen?"

"Die werden schier hebräisch gesungen haben," belehre ich, "doch die katholische Kirche soll eine Hirde, eine Herde und eine Sprache sein."

Darauf schleubert der Schulmeister die Arme auseinander und schreit: "Wenn der Mensch Gott nicht mehr soll loben dürsen in seiner Muttersprache! Wenn der Gläubige das soll beten und singen, was er nicht versteht, und der Deutsche sein deutsches Herz daheim lassen muß, wenn er zum Hochamte geht — nachher ist's aus mit uns, Herr Pfarrer, nachher ist's pfutsch!"

Ich mache einen Deuter mit der Hand: "Es wird nichts so heiß gegessen, als gekocht. Wird auch kein Domberr in unserer Kirche sitzen."

"Und wenn das ganze Konsistorium drinnen sitzt und der Bischof und der Papst selber, so will ich beim Christamt deutsche Lieder singen lassen, ich bitte schon um Berzeihung, Herr Pfarrer. Lateinisch! Da könnten wir in paar Jahren den leeren Kirchenbänken vorsingen. Deutsche Bauernleute lateinisch! Manchmal sind sie auch im Konsistorium . . ." Er tippte mit dem Kinger auf die Stirn.

Mit keinem Worte habe ich ihm beigestimmt. Die Hand werde ich ihm gedrückt haben — deucht mich.

Am 1. Jänner 1876.

Ginen folchen Wintersturm, als der von heute Nacht, sagen die Leute, wüßten sie schon lange nicht. In den

farren Aften der Bäume toft es wie ein Wasserfall, in den Dachschindeln flappert's, an den Kenstern winselt's, und der Schnee stäubt in alle Rugen. Die Kackeln der Kirchengeber, die zum Kompletorium kommen, scheinen zeitweise pseisend zu vergeben, um bann aus ber schwirrenden Glut boch wieder bell aufzulodern. Gine stürmische Neujahrsnacht, sagen sie, bedeute ein unruhiges Sabr. - In der Kirche bort man es, wie an die durch Drahtgitter geschütten Kensterscheiben der Wind anprallt, als würden schwere Tücher daran geworfen. Beim Tantum orgo wäre mir bei einem Haar die Monstranz aus der Hand gefallen; so eiskalt ift das Metall, daß es wie lähmend durch meine Nerven fährt. Aber sursum corda! Die Herzen empor zur Freude! Bald bebt die Orgel an zum To Doum Es strablen die Kerzen all, es steigen die landamus. filbernen Schleier bes Weibrauches auf - fein Erdenfturm ift mehr, im Reiche Gottes find wir.

Abgeschlossen ist Sankt Maria von aller Welt, und doch ist mir so, als wären die Weiten und Zeiten der ganzen Christenheit seit des Herrn Geburt beisammen in unserer Kirche. — Habe Dank, mein Gott, für diese Weihnachtszeit, nicht seit Kindestagen ist sie so innig und selig in mein Herz gegangen, auch nicht dazumal in der Kirche des heiligen Petrus zu Rom. Die süßen deutschen Lieder: "Es ist eine Ros" entsprungen", "Stille Nacht, heilige Nacht", "Im hohen Himmel droben", nur in der Dorfsirche, von der Gemeinde wirklich Gläubiger werden sie recht gesungen. Und nirgends wurzelt das religiöse Gefühl so tief, als in altem Klange aus Kindeszeiten. Diesen ausrotten, und die Innigkeit unseres Gottesdienstes ist dahin.

Am 28. Februar.

Der diesjährige Hirtenbrief fett icharf ein gegen bie Übel der Zeit. Besonders gegen den liberalen Beift, welcher alle Quellen des Heiles vergiftet und Freimaurertum genannt wird. Die Spiftel ift ftreng bogmatisch gehalten und predigt — möchte ich sagen — mehr das Schwert als das Kreuz. Als ich gestern den Hirtenbricf von der Kanzel gelesen, sind meine Bfarrkinder ganz ratlos dagesessen. Sie haben halt nichts verstanden von dem, was unserem hochwürdigsten Bischof so fehr am Bergen liegt. Der Teichgräber Golo foll nachber behauptet haben, diese gelesene Predigt sei gewiß nur gemünzt gewesen gegen den geschwefelten Wein, den der Unterschuttbachwirt jett im Fasching von der Bive rinnen läßt und gegen die italienischen Maurer, deren immer mehr in die Scaend kommen, auch Teichgräberarbeiten machen und ben Ginbeimischen das Geschäft verderben.

Heute am Faschingmontag entsalten meine lieben Schäslein eine große Ausgelassenheit, schwärmen in den Wirtshäusern herum von Dorf zu Dorf. So wie am Christage jeder gute Christ drei Wessen hören muß, sagen sie, so müsse er am "Frasmontag" drei Wirtshäuser besuchen. Überall ist Tanzmusik, und weil die Spielleute nicht ausreichen, so hätte sich beinahe der Kornstock etwas vergeben. Ich habe ihm stark zureden müssen, die erhabene Musik nicht zur Karnevalshat herabzuwürdigen. Ausfangs behauptete er, die Musik sei ja eben der Schukengel und stimme selbst auf dem Tanzboden die Herzen reiner. Ich erinnere ihn an das Vild, welches beim Schmied an der Hausthür haftet, darstellend, wie eine lustige, ausgeputze

Gesellschaft von Männlein und Weiblein hinter einer Musikbande her in die Bolle zieht.

"Ist gut," drauf der Lehrer, "bei der lateinischen Kirchenverordnung hat der Pfarrer nachgegeben, bei der Tanzmusik thut's der Schulmeister. Ich geige ihnen nicht."

Am unangenehmsten sind mir die Fastnachtsvermummungen. Männer springen in Weiberkitteln um, und Dirnen in Hosen. Was sie sonst das ganze Jahr hindurch für unschicksam und sündhaft halten, heute üben sie es aus und zwar mit aller Herzensunmittelbarkeit, als wäre es ein Gottesdienst. Das ist der Heide noch, der in ihnen steckt, im Karneval sindet er am längsten Unterschlupf, und die Kirche muß in Gottesnamen ein Auge zudrücken. Wohl nur eins, nicht alle zwei. Ich will jest das Schreiben lieber sein lassen und ins Wirtshaus gehen.

## Am 29. Februar.

Keine schöne Nacht ist das gewesen. Nachdem ich gestern beim Neuwirt eine Stunde gesessen und alles so ziemlich aus dem Gröbsten in Ordnung gesunden habe, gehe ich mit dem Kimpelschmied nach Unterschuttbach. Dort ist's toll. Kaum wir ins Wirtshaus treten, werden wir von einer Gruppe erhister Weibsbilder mit Gewalt hergenommen, auf den Tanzboden geschleift und müssen mit ihnen gut oder übel eins hopsen. Das hat für uns eine Ehre sein sollen. Nachher fängt ein Bursche an, Spottliedlein auf uns zu singen, die man freilich nicht übler nehmen muß, als sie gemeint sind. Und ist auch der Holzer-Hoisel da. Ganz kalt ist's mir über den Rücken gegangen, wie er mich angrinst und sagt: "Gelt, gnädiger

Herr Pfarrer, heut' am Faschingtag ist gar nichts Sünd'? In der Fassen werden wir eh' derlöst!"

Wenn dieser Mensch wüßte, was ich weiß! Und doch nicht weiß!

In einer Ecke streiten zwei betrunkene Burschen um eine Dirn', bis der Schmied dazwischen tritt und einem der Rauflustigen seine Meinung mit flacher Hand an den Backen schreibt. Jest wird's was setzen! denke ich noch, sie sind aber ruhig auseinander gegangen. Der eine hat dem Schmied wohl einen Blick zugeworfen, aber gar keinen trutigen, vielmehr einen betrübten — darüber, daß schon wieder einmal das Rausen verboten sein soll am Faschingtag!

Dieweilen ber Schmied in Unterschuttbach stramme Polizeiordnung hält, wird in Oberschuttbach bis ans Messer gerauft und ein junger Bursche fast erschlagen. Wie sie ihn heute auf einem Schlitten herausschleifen, ist es des Schmieds Jungmagd, welcher ein Bein gebrochen und zwei Zähne eingeschlagen worden sind. Der habe ich wohl sagen müssen: "Wirst du dir's merken, Vorwitzige, daß die Hose ein gefährlicheres Gewand ist, als der Kittel?"

## Am 20. März.

So ausgelassen die Leute in den Faschingtagen gewesen, so eingezogen leben sie jett wieder, so sittig, arbeitsam und fromm. Das Gebot von der vierzigtägigen Fasten nehmen sie buchstäblich, verzichten auf jegliche Fleischspeise, essen sich nicht jeden Tag satt und das dadurch Ersparte schenken sie den kümmerlichen Kleinhäuslern und Waldbüttlern.

Brav ist es von unserer Ottilie. Aus ihrem Tischteller svart sie sich - und nicht bloß in der Kaftenzeit vom Munde ab und bittet dann die Regina, das Übriggelaffene beim ins Steinhäusel schicken zu dürfen. "Beim" fagt sie noch immer, und ist, meine ich, der Bfarrhof doch ganz und gar ihr Elternhaus geworden. Ein ordentliches, fleißiges Mädel. Darin, wie sie mir die Stuben aufräumt und jeden Sessel, jedes Buch, jedes Blatt Papier stets genau an den bestimmten Plat legt, erkenne ich sie. So im Kleinen unsere täglichen Gewohnheiten beachtet zu seben. das thut auch wohl. Nie ein Wort des Tadels ist nötig, dabei giebt sich das Kind immer frisch und aufgeweckt. Wäre sie um gehn Jahre älter, und ich um manzig jünger, so gabe das wieder Stoff für ein gottloses Theaterstück, als welches dieser "Pfarrer von Kirchfeld" immer noch fo viel Lärm macht. Vor ein vaar Rahren babe ich bas Stud gelesen. Mein Gott, wenn über uns arme Beiftliche nichts Schlimmeres geschrieben worden wäre! — So lange hat die Ottilie im Hof bei ibren Sübnern und Gansen berumgeträllert, bis der Kornstock kommt und sagt, das Mädel musse aufs Chor!

Und singt sie mir jett bei der Messe schon mit heller Stimme das "Hier liegt vor deiner Majestät" herab. Und wenn ich ihr dann zu Hause sage, schon hätte sie's gemacht, so schämt sie sich.

Am 22. März.

Erst heute bin ich dazu gekommen, dem Prälaten zu schreiben, ob man ihm aus dem Torwald nicht einen Knaben schieden dürfte für sein Seminar? Armer guter Leute

Kind mit acht Geschwistern. Ein schwärmerischer Junge, der die Bolksschule gut abgethan habe und seither von den Felsen herab Predigten halte und in den Steinnischen Messe lese. — Vielleicht, Kimpelschmied, kommt's noch dazu, daß die Torwalder einen Einheimischen zum Pfarrer kriegen. Ob es jedoch immer gut ist, den Herrgott als Birnbaum gekannt zu haben?

#### Am 27. Mai.

Ein Bauernhof zu Oberschuttbach heißt beim Gral. Die Gralhoserin, oder Gralin, wie man sie insgemein nennt, ist neunundneunzig Jahre alt — die Alteste in der Pfarre. Da ich sie am vorigen Sonntage nicht in der Kirche sah, so ging ich heute hinauf, nachzusehen.

Mitten in der Stube stand ihr Sohn, der alte langbartige Gralhofer. Bor ihm auf einem Dreifuß saß ein halbwüchsiger Bursche, dem schnitt er das langsetzige, rabenschwarze Haar. Ich frage nach der alten Mutter. Die wäre nicht zu Hause, sie wäre auf dem Krautacker.

"Dann ist es schon recht," sage ich, "und im nächsten Jahr werden wir's halt hoch hergehen lassen müssen zum Hundertjährigen!"

"Bär' nicht zuwider, wenn wir's derleben," meinte der Bauer. Sein Haarschneider mochte guten Willens sein, doch sehr von statten ging es nicht. Erstens fügten sich die Haarbüscheln lieber weich der großen Schasschurschere, als daß sie sich entzweischneiden ließen; zweitens ward das Stoppelseld stellenweise kahl, stellenweise schopfig. Der Alte war einundzwanzig Jahre lang beim Militär gewesen, wie er gern erzählt, beim Fuhrwesen, aber das

Haarschneiden hatte er dabei nicht gelernt. Ich setzte mich an den Tisch und betrachtete den Burschen. Der hatte mir schon einigemal Kummer gemacht.

Einer Dienstmagd uneheliches Kind, nie eine Schule besucht, selten eine Kirche, arbeitsscheu, geneigt zum Davonlausen, also nirgends gern gesehen. Im Pfarrbuche steht er unter dem Namen Peter Heissel, geboren 1857. Bis auf seine zu kurz geratene Stumpfnase und die dicken Lippen gerade kein übler Junge. Vor wenigen Tagen hatte ihn der Gral in Dienst genommen, trachtete ihn nun ordentlich herzurichten und sing beim Haar an. Morgen soll der Peter ja in die Kirche gehen, und da muß er doch einem Menschen ähnlich sehen.

Jest bin ich heute sauber zurecht gekommen. Die Thür springt auf, ein Landwächter tritt herein. Der Bursche auf seinem Dreifuß knickt zusammen. Der Land-wächter frägt hart wie Eisen nach dem Beter Heissel.

"Da sigt er."

"Der muß mit mir. Hat einen Kirchenraub verübt!" brauf der Landwächter. Mir will das Herz stillstehen. Bon der Herde auf der Stistsalm hat er vor drei Wochen ein Schaf gestohlen. Bon der Alpenzeller Stists-Herde, na da ist's halt freilich ein Kirchenraub. Der Peter, zur Linken schon glatt geschoren, zur Rechten noch ein zottiger Pudel, rutscht vom Dreifuß herab auf die Knie, hebt die Hände und wimmert: "Nur nit einsperren! Bitt gar schön, nur nit einsperren!" Dieweilen legt der Scherge um die gefalteten Hände schon das Kettlein. Als der Peter das Unabänderzliche sieht, wird er ganz ruhig und ein wenig frech. Dem Verhöre antwortete er, das entwendete Schaf habe er zu Schwarzau an einen Kalkbrenner verkauft um sechzig

Kreuzer. Woher denn sonst Geld nehmen? Beim Bauerndienen gäbe es wohl Kohlkraut, Erdäpfel und Flöhe, aber kein Geld.

Die Gralleute ließen ihn aber nicht ohne weiters ziehen, der Alte schnitt ihm vollends das haar ab und vergrub es dann draußen unter den Dachtrausen, ein alter Aberglaube, damit der Geschorene nicht Kopsweh bekomme. Die hauswirtin brachte Milch und Brot. Der Büttel und der Peter sollten's ausessen; hätten nachher eh einen weiten Weg, die sie wieder was kriegten.

Der Landwächter überließ das Scheidemahl dem Peter. Dieser bedankte sich dann beim Bauer fürs Haarschneiden und bei der Bäuerin für die Milch, und vor dem Treiber zur Thür hinausstolpernd murmelte er: "Wer mich verraten hat, der soll sich gefreuen!"

Als sie fort waren, wußte ich nicht, ob den Bauers-leuten für ihre Gutmütigkeit ein Lob gebühre oder was anderes. Auf meine Bemerkung darüber antwortete der Gral: "Wenn einer so alt wird wie ich und weiß, wie's hergeht auf der Welt, da macht man sich nachher nicht gar viel aus einem Schafdieb. Bei den Soldaten wird er schon Gott erkennen lernen!"

Ein Pfarrfind so fortführen zu sehen in den Arrest. Es ift hart.

# Im Frühsommer.

Waldfreude! Wer kann sie genugsam besingen? Der Mensch kann es nicht, nur der Bogel kann es. Und der thut's auch nicht. Das Heldenlied vom Daseinskampse. Nur seiner singt's der Bogel, als der Mensch. Und nichts

ŀ

Neues befäme er zu boren, der Waldganger, wenn er der Bogelsprache kund wäre wie Salomo! — Da sist mir einer stundenlang in der Krone des Abornes oben und weiß allerhand Geschichten. Geschichten und wunderschöne Lieder. Und dabei ein Schelm! Ginnal fingt er wie die Amsel in der Hecke, dann singt er wie die Lerche im Kornfeld, bann wie die Grasmude auf ber Saibe, bann wie die Drossel im Walde, dann wie der Teichvogel im Sumpfe; dann zeigt er, daß auch folches keine unerreichbare Runft ift, wie der Spat auf dem Dache fingt. Gin mahrer Laufendkünstler das! Anfangs meinte ich, es wäre eine ganze gefiederte Rünftlergefellschaft oben, da belehrte mich ber Kornstod, daß es ein einziger Bogel sei, ein rechter Spigbub - ber luftige Bürger genannt. Der verstände es, mit Schnabel-, Rehl- und Bauchredefünsten wie ein musikalischer Romiker alle Stimmen, die er irgendwo gebört. nachzuahmen. Manchen einfältigen Vogeljüngling lode er so herbei, um ihn nachher zu zausen, und die Jungfrauen foppe er auch, um sie nachber sigen zu lassen. Der heilige Franziskus hat den Bögeln gepredigt, den Bürger scheint er nicht bekehrt zu haben.

Bom Lärchbaum schreit ein Soelfinkt herüber. Es muß eine Frage sein, die Drossel im Haselstrauch antwortet sosort. Mich deucht, es ist die Rede vom Ssen. Der Fink frägt herab, ob die Würmchen im Grase schon sett wären, die Drossel leugnet es und gedenkt, das Mastvieh für sich selber zu schlachten. — In einem Busch am Backe sehe ich das Nest einer Drosselsamilie. Ich möchte mein Haus nicht so der Überschwemmungsgesahr aussehen. Wenn ich schon Flügel habe und also das Berg-, Baum- oder Stiegensteigen nicht brauche, so baue ich's doch lieber

auf einen hohen Wipfel, da hätte ich für die Kinder gleich auch das Wiegenschaukeln. Sinter dem Strauche verftedt. aude ich ins Nest nach den garten vier Kleinen, die eins über das andere fricchen und fugeln und ihre Schnäbel weit auffpreißen. Dort auf dem Fichtenaft sigen die Alten, gurgeln und girpen und getrauen fich nicht berüber. Seid doch nicht dumm! Ich, der alte Wolfgang, werde euch was thun! Endlich magen sie es doch, und die Rindlein kriegen ihr Mittaasmahl hübsch nach der Reibe. Graue Würmlein in Beize. Schau, bas eine will noch einmal baben und möchte dem Brüderlein was wegschnappen. Nichts da! Dein Theil baft du schon bekommen. würdest du herumkriegen, denn ich kenne euch eigentlich nicht auseinander. Zum Glücke ift bein Bater flüger. — Sauber halten thun fie sich, beben den Burgel hubsch weit über den Rand hinaus, wenn was not ift. Nur dem einen passiert unversebens etwas, ist auch schon die Mutter da und fratt hinaus, was nicht hereingebort. Mlöklich freischt der Alte auf, alles flattert mit den Flügeln, die Mutter sträubt ihre Federn und starrt wie gelähmt gegen den Simmel. Dort im Wipfel lauert ein Saber. Der foll nur berabkommen! Den wollen wir rupfen, und feine scheckigen Federn sollt ihr auf euere Käpplein stecken wie die Indianer. — Ich halte meine Sand schützend über Mein Gott, das Kleine, wie es zittert, den Einschlupf. wie ibm das Herzlein flopft! Ich bin ja kein boser Bub. du Närrlein, ich bin ja der kindische Wolfgang. Handkuffen? Gi nein, das war ein Angriff. Reine Freundschaft mit mir? Das verdriekt mich. — Der Kamilienvater ift aus dem Neste geflogen und auf den Erlstrauch hinüber, dort freischt er, fo viel aus dem Schnabel gebt.

Er schilt den Friedensstörer auf dem hohen Wipfel und schreit hinauf: Meine Leut' laß mir in Ruh! Zu mir somme, wenn du Lust hast! Dabei zittert der kleine Kerl vor lauter Angst. Der Häher ist unser gemeinsamer Feind geworden, ich sange an, Erdschollen gegen den Wipsel zu wersen, um ihn zu verscheuchen. Endlich ist er davon, der Mordgeselle, und bei mir ist es auch an der Zeit. Behüt euch Gott, ihr Drösselein beisammen.

Wohin? Was nun? Um das liebe Kleinleben draußen in der Natur zu beschreiben, müßte man mehr Blätter und Stifte haben als der Wald selber. Deswillen, was nachsommt, habe ich die Böglein vermerkt. — Wie ich weiter gehe und gegen die Schlucht komme, wo Brombeerstrauch und Dornhag stehen, sehe ich des Schmieds Sohn. Als er gewahrt, daß er von mir bemerkt ist, wird er ganz erregt und deutet auf einen Dornbusch hin.

"Was machest du da, Rolf?"

Er sagt nichts und schaut mich an.

Und muß ich etwas schier Unerhörtes sehen. An einem langen Aftlein sind der Reihe nach Käfer an den Dornen aufgespießt, große und kleinere, und mitten durch den Leib geht ihnen der Speer, so daß die Spize am Rücken des Thierchens berausschaut.

"Wer hat das gethan?" frage ich den Jungen scharf. "Das hat ein Vogel gethan, Herr Pfarrer."

"Wie? Ein Bogel, fagst du? Die armen Wesen so grausam zu martern. Das hat kein Bogel gethan!"

"Ich habe es gesehen," sagt er.

"Schweig!" fahre ich ihn an, "das hast du gethan!" Er schaut mir ins Gesicht und schweigt. Ich ganz empört ruse ihm zu: "Schlechter Mensch, in dir habe ich mich geirrt! Scheinheilig sein, in dristlichen Büchern lesen und wehrlose Tiere so teustisch zu Tode qualen! Hat das Christ gelehrt? Wenn ich Gottschöpfer bin und sehen muß, wie die eine Kreatur, die so bevorzugt ist, daß mein eingeborner Sohn sein Blut für sie vergoß, wie diese Kreatur ein anderes meiner unschuldigen Geschöpfe unerhört grausam tötet, so werse ich sie ins Verderben! Hättest angestellt was der Wille, so sicher wäre deine Schlechtigkeit nicht ausgekommen, als durch dieses Schelmenstück. Richtsnußiger Lump du!"

Er schaut mich an ganz verstodt und schweigt.

Wettere ich weiter: "Wie du Tiere marterst, so wirst du Menschen martern, und das Ende wird sein, daß auch du so am Spieße steckest — im höllischen Feuer. Aus den Augen mir, Unhold!"

Er hat sich gewendet und ift mit gesenktem Haupte über das Heidekraut hingegangen.

Gegen Abend komme ich zum Kornstock, ganz zorngeladen: "Ein Schulmeister ist nicht bloß da, daß die Kinder pfeisen lernen, er hat sie auch zu erziehen. Der Pfarrer kann nicht alles Krumme gerade machen. Geht der Wicht her und steckt Käser an die Dornen. Und leugnet's frech! Ein Bogel hätt's gethan!"

Wie der Lehrer mich versteht, was ich meine, sagt er höllisch friedsertig: "Das kann ja wohl sein, Herr Pfarrer. Lanius collurio heißt der Schelm, der rotrückige Würger, der lustige Stimmennachmacher, den man in unserm Wald oben oft hören kann. Der fängt die Käfer und spießt sie auf Dornen, gleichsam wie der Fleischer seine Kälber der Reihe nach auf den Nagel hängt. Ist ja bekannt. Hab' den Spisduben erst vor paar Tagen bevbachtet."

Diese Belehrung ist mir gerade genug gewesen. Erstens schäme ich mich, solch ein bezeichnendes Kapitel aus der Naturgeschichte verschwitzt zu haben, zweitens wird mir ganz übel, wie ich dem Rolf unrecht gethan. Geradeswegs gehe ich zum Schmied und lese dem Burschen die Leviten: "Warum haft du dich nicht verteidigt? Bei den Ohren sollt' man dich dafür zausen! Warum, wenn dir Unrecht geschieht, schweigst du so boshaft?"

"Boshaft nicht," fagt der Rolf. "Daß es der Bogel gethan, habe ich ja gesagt. Und wenn's der Herr Pfarrer nicht glaubt, habe ich mir gedacht, da kann man halt nichts machen, und mit dem Herrn Pfarrer darf man nicht streiten."

Mit dieser Nase muß ich heute schlasen gehen. Un hundert wirklichen Tierquälern gehe ich wahrscheinlich achtlos vorüber, und den einen Unschuldigen verdonnere ich in die Hölle hinab, daß er Vogelsünden büße. — Mit dem Pfarrer darf man nicht streiten, natürlich! Den lassen sie alle im Finstern sien, wenn er drin sitt.

## Am 1. Juli.

Bur Sommerszeit, an Sonntags-Nachmittagen pflegt sich in einem der drei Dörfer die Gemeinde zu versammeln, und der Pfarrer hält ihr im Freien eine Christenlehre. Unter freiem Himmel klingt das Wort manchmal wie Bergpredigt. Am vorigen Sonntag saßen wir auf dem Kreuzhügel zu Oberschuttbach, und ich sprach vom kirchlichen Kultus. Dabei kam ich auf das Licht der hängenden Ampel, welches, nach strenger liturgischer Vorschrift von reinem Naturöle genährt, vor dem Sakramentsaltare Tag

und Nacht, ununterbrochen und immerwährend brennen muß. Meine Pfarrkinder psiegen nach altem Brauch an diesem Lichte ihre Wetterkerzen anzuzünden bei drohenden Clementen, sie holen davon das Feuer zu den Rauhnächten im Winter, sie entzünden daran die Sterbekerze, wenn ein Bruder oder eine Schwester in die Ewigkeit reist.

So habe ich sie bei dieser Christenlehre gefragt, ob sie wohl einmal darüber nachgedacht hätten, was das Licht vor dem Altar bedeute? Da raten ihrer etliche eine Weile herum. Die einen sagen, das Licht brenne, weil der Ort so heilig sei; die anderen, es werde halt so ein Ölopfer sein; ein dritter war der Auffassung, die Ampel müsse brennen, damit der Karl daran bei der Messe die Altarferzen anzünden könne.

Hierauf habe ich den Schmiedsohn, den Rolf, gefragt: "Weißt auch du nichts?"

Antwortete der Junge: "Ich habe einmal gelesen, daß Gott das ewige Licht ist. Die Ampel wird's bedeuten"

"Ihr hört es," spreche ich zur Gemeinde. "Wenn ihr in der Kirche die hängende Ampel mit dem ewigen Lichte sehet oder von ihr Feuer mit in euere Wohnungen nehmet, so gedenket dessen, der uns das Licht vom Himmel gebracht hat, an die Gegenwart Gottes und ans ewige Leben."

Beim Heimgange hat sich ein fremder Mensch zu uns gesellt, und der sagt: "Schon die alten Heiden haben einen gehabt, der das Licht vom Himmel herabgeholt."

Antwortete darauf der Schmiedssohn: "Das wird wohl keine Kunft sein, wenn die Sonne scheint und man hat einen Brennstein."

Dieser Ausklang ist nicht ganz nach meinem Geschmacke gewesen.

Am 3. Juli.

Manchmal regt sich meine alte Streitlust. Weil aber mit dem Herrn Pfarrer natürlich niemand streiten will, so rostet mir die Galle ein. Wenn einem nie jemand widerspricht, das ist auf die Länge nicht auszuhalten. Man pat freilich selber seine Meinung, doch man will auch einsmal eine andere hören, und bisweilen ein fröhlicher Streit frischt das Blut auf. Der Schulmeister mit seinem unendlichen Musizieren! Die anderen mit ihrer slachen Chreerbietung! Und denken und thun dabei, was sie wollen. Es ist gar manches nicht in Ordnung.

Wie zuwider mir dieser Schneider Karl ist, wenn ich ihn bei der Messe am Altare herumwirtschaften sehe mit den Lichtern, mit dem Rauchsaß, mit dem Opserwein — und hat keinen Glauben! Will er's gleichwohl nicht wahrhaben; wer einmal so redet, wie er geredet hat, bei dem ist etwas rissig geworden. Außerlich habe ich nicht die mindeste Klage über sein Verhalten, aber trauen kann ich ihm nicht mehr, und der Argwohn, sich von einem Ungläubigen ministrieren zu lassen, beunruhigt mich oft zum Verrücktwerden.

So hat sich mancherlei in mir angesammelt, und am Pfingstsonntag auf der Kanzel habe ich meinem Herzen Luft gemacht. Bolkstümlicher bin ich gewesen als der Hirtenbrief, verstanden haben sie's. Aber nach dem Amen ein gar kümmerliches Vergeltsgott. Ist schon gut, denke ich, war euch das zu scharf, so soll's noch schärfer kommen.

Am Dreifaltigkeitsssonntage habe ich ihnen die Sterbestunde des Unbußsertigen, die Schrecken des Gerichtes und die Strafen der Hölle weidlich ausgemalt, habe hingewiesen auf die Verstockten und Verblendeten der Gemeinde. Die Faustschläge auf die Kanzel haben gedonnert in der Kirche wie ein Wetter in den Hundstagen, so sehr habe ich mich creisert. Die Zuhörer schauen mich betroffen, fast mismutig an, nur ein Augenpaar sehe ich sunkeln zu mir herauf mit Behagen und Beifall — das vom krumpen Christel.

Nachher beim Amt soll der Kornstock seine schönsten Musikstücke aufgelegt haben — mein Herz ist an diesem Tage schwunglos geblieben, und ich glaube, auch das der Gemeinde. — Nachher hat mir der Schmied zu verstehen gegeben, in Zukunst werde er sich an Sonntagen ein Wollentuch um die Ohren binden, es gehe neuzeit bei der Kirche oben ein so scharfer Pind.

— Manchmal bin ich betrübt bis zum Weinen. Die Regina spricht besorgt von einem Arzte. Sind die Leute heuer denn anders, als im Vorjahr, wo ich so warm zu ihnen stand? Oder bin ich anders? Warum denn diese Mißstimmung? Warum unser lichtes Gotteshaus mit Trut und Zorn anfüllen? Die Verstockten lachen dazu und die Einfältigen werden erschreckt und die Heuchler sind schadenfroh. Mit mir selbst bin ich nicht zufrieden, und darum bin ich's mit anderen nicht. — O gnadenreicher Gott, schicke mir wieder deinen heiligen Geist!

### Am 4. Juli.

Heute, wenn sie da wären, heute wollte ich ihnen eine Predigt halten voll lauterer Liebe und Berheißung. Das

Glüd hat mich wieder gut gemacht, und das ist nicht schön, Bolsgang, von dir, daß erst ein Glüd kommen muß, dis du gut wirst. Der Prälat hat mir soeben mitgeteilt, daß der Steinfranzel-Anabe jeden Tag willkommen sei im Stistissseminar, und daß, wenn der Luzian ordentlich ist, für ihn gesorgt werden wird dis über den Tag der Priesterweihe hinaus. Er braucht nichts mitzubringen, als was er am Leibe hat. Das erste nach Empfang des Schreibens ist, daß ich hinablause in den Garten, die Ottilie vom Salatbeet emporreiße, sie umarme und küsse und ihr ins Gesicht schreie: "Weißt du, Mädel, daß du einen geistlichen Herrn zum Bruder hast? So viel als gewiß. Morgen gehen wir selbander hinein in den Rauhgraben und holen deu Luzian ab."

### Am 7. Juli.

Noch vor Schluß des Schuljahres haben sie ihn in die Bank gesetzt, damit er gleich sieht, wie die Prüfungen sind, die er im nächsten Jahre machen nuß. Auch über die Bakanzen darf er im Stifte bleiben. Das ausgeweckte, kernige Bürschlein gefällt den Herren. Es hat einen gar ernsthaften Blick, sagt kurz ja oder nein und weiß, was es will. So schaue das Holz aus, meint der Prälat, aus dem man Kirchenfürsten schniße. Diese müßten wo möglich aus hartem Zirmholz sein.

Am 25. Juli.

Icht ist schon Gelegenheit, ihnen zu zeigen, daß "der scharfe Wind oben bei der Kirche" keinen Winter gebracht

hat. Jest kann ich beweisen, daß sie mir nahegehen alle miteinander.

Beim Müller Hainz im unteren Dorf ist eine Seuche ausgebrochen, sind gleich drei Personen in einer Woche gestorben. Dann hat sich die Krankheit rasch verbreitet, daß nun in vielen Häusern Eins liegt. Beim Zimmermann Sepp sind alle im Bett, so daß wir Aushilfsleute haben schieden müssen. Die alten Weiber, über die man sich sonst so gerne lustig macht, jett sind sie gut zu brauchen! Wer hat den Mut, den anstedenden Krankheiten nahezutreten, der in Fieberhiße, in Schmerzen hilflos daliegenden Kranken geduldig zu warten? Die "alten Weiber" haben ihn. Was wir Männer auch großes und gutes leisten auf der Welt, in solchen Zeiten der Not mögen wir uns an den Weibern ein Beispiel nehmen.

Wir haben keinen Arzt, und es ist auch keine Frage banach. Die Medizin haben sie von der alten Kräuter= Einige Rlaschen babe ich nach meinem geringen Mirl. Erkennen untersucht, Schädliches, beucht mich, wird gerade nichts babei fein, und bas ift bei folden Sachen Gutes Burgierende und schweiftreibende Mittel - recht genug. ist's. Wenn die braunen Tränke nur recht bitter find. dann glauben die Leute um so lieber dran, und das Der Glaube macht selig und auch gesund. Aus ist's. dem Glauben schöpfen sie Folgsamkeit im Berhalten, Gebuld und Ruversicht, bann fest die Beilung leichter ein. Verhaltungsmaßregeln: Wenig effen, haben ohnehin keinen hunger: nicht viel Wasser trinken, haben aber febr viel Durft, reine Luft und Rube. Das Erkälten ift bei Fieberfranken lange nicht so zu fürchten, als man glaubt.

Tadeln muß ich, daß bei vielen häusern die Waffer-

leitung durch ben Hof unter bem Dunghaufen binläuft. Darauf sagen sie, das sei schon seit undenklichen Zeiten io, und doch mare seit vierzig Jahren teine solche Seuche mehr gewesen; und der Müller haing, wo die Krankheit angefangen, habe gar keinen Dunghaufen. Ich habe mir ein Buch über Gesundheitspflege verschrieben und will den Leuten manchmal an Sonntagenachmittagen baraus Bortrage balten. — Meine liebe Not habe ich in den Krankenftuben mit der Luft. Sie wollen fein Kenfter aufmachen. Die in Scheunen und weitfugigen Bretterfammern liegen, wo der Wind wie durch eine Sarfe fingt, bei denen macht's nichts, aber "Kensterluft ift Gift". Thatsächlich ift ber Unterschied zwischen Stube und Scheune nicht groß, sie sterben dort wie da, stehen auf da wie dort. Kaft meine ich, daß man auf dem Lande, wo alles in frischen Winden schwimmt, auf aute Luft nicht so zu achten babe, als etwa in ben Städten; sie ware auch mit dem beften Willen nicht abzuhalten. Bielleicht ift es fo, daß dem Bauer, der sich viel auf freier Weite umthut, ein bischen eingeschlossene und abgestandene Luft wohlbekommt — eine kleine Anderung der Lebensweise, wie folche ja vielen Kranken em-Wer weiß es benn so genau, worin es pfoblen wird. liegt! - Den Verfehr zwischen den Bausern haben wir aufgehoben. Wo eine Vermittelung nötig ift, da thun es die Wärterinnen, ber Schmied und ich, womöglich über einen Bach oder über ein offenes Neuer, das sie zu folchem Zwecke im Freien anzünden. Jeder Kranke frägt nach dem Bfarrer, fo troftbedürftig find fie. Aber lieber hören fie die Prophezeihung auf das Wiedergefundwerden als auf das Seligwerden. Doch legen die meisten mit großer Fassung und Ergebung die Beichte ab und empfangen die

,

Sterbesaframente. Hieristoch vielsach noch praktisches Christentum, nicht Wortchristentum, nicht Scheinchristentum. Herzensmut und Nächstenliebe, Selbstbescheidung und Ergebung und ein zuversichtliches Hossen auf das Neich Gottes. Das ist wohl eine große Freude für einen Seelsorger. — Sine eigentümliche Sitte ist es, daß die Leute bei Sterbesällen von der Altarampel in der Kirche Feuer nach Hause holen, um damit die Sterbeserzen und das Bahrlicht anzygünden.

Unsere Ottilie haben wir zu ihren Eltern in den Rauhgraben geschickt, da oben ist noch alles frisch. Ich crwache eines Morgens mit heißen Gliedern und Schüttelfrost. Die Regina schickt sogleich zum Schmied: den Herrn Pfarrer will's auch wersen! Der Schmied läßt zurücksagen: "Nicht soll er sich wersen lassen, für uns zwei ist jest keine Zeit zum Kranksein!" — Bin ausgestanden, habe mir etlichemal zornig zugerusen: Du darfst nicht krank werden, du willst nicht! Sine Dunstsatschen hat mir die Regina gemacht, wie ein kleines Kind hat sie mich eingesatscht, ein starkes Schwizen und am nächsten Tage ist's wieder gut gewesen.

Paar Tage drauf in der Frühe läßt mich der Karl rusen. Er kann nicht läuten, nicht anzünden, in der Nacht hat's ihn heftig gepackt. Drei Stunden lang Schüttelfrost, daß die Bettstatt gekracht hat, sagt sein Weib. Dann liegt er in Gluthige dahin und bittet um das Sterbesakrament. Als ich es hole am Altare, habe ich ein Dankgebet verrichtet auß Freude darüber, daß diese Scele nicht verloren ist. Dieweilen hat sich sein Nachbar, der krump Christl, zum Kranken gesetzt und ihm vorgesprochen von der Wahrscheinlichkeit verdammt zu werden, weil Gott so

viel schreckbar gerecht sei, weil so viele berusen wären für die Hölle und so wenige außerwählt für den Himmel. Spricht ihm auch vom höllischen Feind, der alleweil an den Sterbebetten der Sünder herumlauere. Der Kranke hat ihn ruhig reden lassen, mich aber, der ich just dazutomme, faßt der heilige Zorn: "Du selber bist der böse Feind! Marsch weg!" Da ift er abgesahren.

Der Karl hat eine schöne bußsertige Beichte abgelegt und hierauf fromm und ergeben die göttliche Wegzehrung empfangen. Aber meine Freude hat nicht gar lange gedauert. Bald verfällt er in Schlaf, in Fieberphantasien, fängt an zu lallen vom Oblaten-Herrgott, von Pfassen und Hofuspokus und dergleichen mehr. Sein Weib, seine Kinder, die erschrocken herumstehen, rusen ihn. "So, so," sagt er, "sterben. Ist auch recht, dann hat die Lumperei ein End."

Mir war, als müßte ich versinken. Nach außen der fromme Katholik, und sein Herz, das weiß nichts davon.... Ich bin bei manchem zu spät gekommen mit den Sakramenten, aber so niedergeschlagen habe ich keinen Sterbenden und keinen Todten verlassen, mein Lebtag nicht, als unseren Kirchendiener.

# Am 28. August.

Bierunddreißig Personen ins Grab gelegt seit zwei Monaten, zumeist junge, frästige Leute. So weit wie jest wird auf dem Kirchhof sonst in Jahren nicht vorwärts gerückt, sagen die Bauern, die gegraben haben. In diesem Jahre, wenn wir einen angestellten Totengräber gehabt hätten! "Seelenschachten" heißt es, wenn die Bauern roboten

auf dem Kirchhof. Jett ist die Seuche so viel als erloschen, so ohne faßbare Ursache wie sie gekommen, ist sie vergangen. Eine Schickung, sagen die Leute, und ich wüßte auch nichts anderes zu sagen. — Die Genesenden sitzen im Freien umber unter Eschen und Kirschbäumen und blicken mit ihren blassen Gesichtern fast andächtig hinaus in die sonnenleuchtende Welt.

Der Karl hat seit seiner Krankheit heute das erste Mal ministriert, hat Weihrauch gestreut ins Glutsaß, hat Wachskerzen aufgesteckt am Altare, hat Öl gefüllt in die Ampel. . . .

Und da ift mir der unselige Gedanke gekommen: Wie, wenn es mehrere gabe von dieser Gattung? Rann ich's wissen? Un ihren Thaten wirst du sie erkennen, spricht der herr. Mein Gott, freilich thut er nichts schlechtes, der Rarl! -Es kann doch nicht mahr sein, was ich fürzlich in einem Buche gelesen, nämlich, daß in Leben und Thaten fein Unterschied ware zwischen Gläubigen und Ungläubigen, daß die Religion nicht sowohl besser mache, als vielmehr glücklicher. Glücklich allein ist nicht genug. 3ch denke nur, vielleicht ist der Glücklichere auch der Bessere. — Irre fönnte man werden. Und jest habe ich schon zwei Menschen in meinem Sprengel, ober brei, bei denen ich mich nicht auskenne. Ift icon ber Rrumpe ein gewöhnlicher Betbruder, so frage ich, mas ift der Karl? Und was ift der Hoisel?

Ganz so gemütlich ist wohl auch die Seelsorge im Gebirge nicht bei den Naturmenschen. So unterschiedlich sind sie, wie Apfelblüte und Schierling, wie Lamm und Juchs — und doch lauter katholische Christen.

į

,

## Am 11. September.

hinter dem Kirchenriegel, wo auf grüner Rasenhöhung Die fünf alten Aborne steben, hat mir mein Rupert eine Bank und einen Tisch aufgeschlagen. Da site ich gerne und bore der Stille ju, die felten von dem Raufchen cines Aftes, seltener von einem Vogelftimmlein unterbrochen wird in friedfam berbstlicher Beit. Ich lefe ober schreibe etwas, ober schaue binaus ins Hochgebirge, an bem ich nimmer fatt werden kann, und das immer noch schöner wird, je langer man es anschaut. Naturschönheit ist eine Sache, die nicht so obenauf liegt, die erst entdect werben muß. Das Sinnliche allein ift dazu nicht genug, ein wenig Sinnen gehört auch dazu. Daß das Auge einen Berg sieht, bas macht nichts aus: man muß von ber Ewigkeit, von den Gewalten der Natur und ihrem Wandel etwas gehört und erfahren haben, bann erft wirkt bas ftille Bergbild auf unsere Scele. Auch das Tier genieft die Natur; es genießt sie im nährenden Grafe, im warmen Connenlicht, im frischen Wasser. Aber von ihrer Schonbeit weiß es nichts. Dem Menschen ergeht's ähnlich, wenn er nahe dem Tiere ficht. Der Landmann empfindet ichon Naturschönheit, ihm gefällt die blühende Wiefe, das reifende Kornfeld. Daß aber nicht bloß das Nügliche, fonbern auch bas Wilde und Gefährliche schön fein fann, als ber ftarrende Fels, die fturgende Lahn, der reifende Biegbach, das kommt ihm solten zu Sinn. Erst der ganze, geiftig reife Mensch erkennt die Schönheit gang. Da haben wir die Runft, sie hat nicht die Aufgabe, Nuten zu stiften, sie foll bloß schön sein: cs ift eine beabsichtigte Schönheit. Darum fann ich fie nicht fo boch ftellen, als die Schönheit ber

Natur, die unmittelbar von Gott kommt, und heren Ursache boch eigentlich nicht in ihr, der Außennatur liegt, sondern in uns, dem Beschauer, weil wir uns selbst in die Außennatur versenken, weil somit diese Außennatur gleichsam unser größerer Leib wird.

Darum halten wir nur das für schön, was in der Natur mit unserer gesunden menschlichen Natur harmoniert. Dort am Kirchenriegel mitten im Grünen ist ein rostbrauner Flecken. Er ist auch Natur, er ist der Bruch jener Lahn, die im vorigen Jahre, beim Hochwasser, niedergegangen. Aber er ist eine Wunde im Berg, er thut mir weh. — Ich will mit dem Schmied reden, ob der kahle, rutschige Erdhang nicht mit Strauchwerk oder jungen Bäumen zu bepflanzen wäre, damit nicht noch weitere Abstürze stattsinden können.

Während ich heute über derlei nachdenke, kommt vom Pfarrhof herüber die Regina getrippelt mit dem Nachmittagskaffee. Sie macht ihn gut; sie braucht keinen aus dem Mohrenlande, es wird auch der unsere schwarz, sagt sie, wenn man ihn aus Korn brennt. Den Rahm dazu nimmt sie von der Scheckigen, den Zucker kauft sie um bares Geld, und seit uns der Kanarienvogel davongeslogen ist, kriege ich auch sein Teil. Sin schwizendes Glas Ochsenschnaps, das sie mitbringt, gönne ich mir zuerst.

Die Regina weiß zu berichten, daß beim Neuwirt zwei fremde Herren mit Ruckfack und langen Stecken angekommen wären, welche morgen früh ins Gebirge auf die hohe Rauh gehen wollten und dazu einen Sachenträger und Führer suchten. Es sei aber im ganzen Dorf keiner zu haben, die Leute rieten den Fremden ab, in die Wildnis hinaufzusteigen, wo es nichts gabe als lauter Gestein

und Eis, keine Gemse, keinen Bogel — alles tot. Die Fremden sagen, das wüßten sie wohl, und gerade deshalb vollten sie hinauf, und der Träger würde gut bezahlt. Da habe ich mir gedacht, Herr Pfarrer," sagte die Rejana, "ob nicht unser Rupert mitgehen könnte, das Heust ist im Stadl, der Hafer noch nicht schnittreif, so hätte er Zeit, sich etwas zu verdienen."

Warum nicht? Er ist, soviel ich weiß, schon mehrmals in den Felsen gewesen mit Gemsjägern und kennt sich aus, und den fremden Herren, die gewiß aus einer Stadt sind, wird es nicht schaden, wenn sie im hohen Gebirge die herrlichkeit Gottes sehen.

## Am 14. September.

heute mittags find die Bergsteiger zurüchgekommen, die Kleider voller Staub und Riffe, der Leib voller Schweiß, die Hüte voller Edelweiß. Die herren liegen schon in den Betten, der Rupert kann nicht genug erzählen. In der ersten Racht in einem Steinloch übernachtet, alle drei wie ein einziges Fatschenkind zusammengewickelt in große Wolltucher. Und bann biefes Birg! Diefes wilde Birg! Manchmal in Felsenkesseln, bag man vermeint, ringsum alles vermauert und fein Hinauskommen mehr! Nachher wieder das Klettern die Wände binauf wie Fliegen, in engen Rlüften mit angestemmten Ellbogen und ausgespreizten Beinen sich emporgeklemmt. Man hatte gemeint, nicht menschenmöglich wäre es, das Sinauftommen, aber er (ber Rupert) habe sich doch geschämt, zurudzubleiben, habe es auch so gemacht wie die anderen. Seilen bätten fie fich alle zusammengebängt, bätten einander getragen, geschoben, gehoben, gezogen, batten fich ineinander gestemmt, wären einer dem andern auf die Achseln geftiegen, und endlich waren sie oben gewesen. Die Berren batten bann gesagt, bas mare noch gar nichts, ba gabe es gang andere Aufftiege, bagu mußte man aber ausgerüftet sein. Auch in die Laudamusboble batten fie bineinkriechen wollen mitten durche Wasser, da habe der Rupert wohl gesagt: Nicht ums ganze Alpenzeller-Stift, daß er mitfrieche! Dben hatten fie das schaudervolle Eis gesehen, zwischen Steinfelsen überall eingewachsen, wie ein Turm boch, so bides Eis, und oft noch viel dider. Dort, wo es auseinander gesprungen, sehe man wie did. Und ganz grün wie Glas, und Trümmer, größer wie die größten Bäufer. Und überall zersprungen, schreckbar zersprungen, und wenn man in die Sprünge binabschaue, sei es unten finster wie in einem Reller. Und so gehe es fort, soweit das Auge trage und man meine, es werbe immer noch höher und mufter, und es gebe in alle Ewigkeit fo fort. Die Herren hätten aber weiter gar nichts zu thun gehabt bort oben, als bloß wieder umzufehren und herabzusteigen, und man glaube nicht, was ba oben für ein Sturmwind geht. Das herabklettern fei noch höllischer gewesen, als binauf. Dann in der zweiten Racht bei den Oberalmhütten, da wäre es ihnen gut ergangen, und die Herren immer voller Jubel über das Steingebirge und das verbiene - hätten sie gesagt - weit um bekannt gemacht zu werden. Und endlich bätten sie ibm (dem Ruvert) zehn Gulden gegeben, so daß er gar nicht wisse, mas man sich bavon benken foll.

Müssen ein paar von jenen Leuten gewesen sein, die jetzt umgehen in der Welt und gar keinen andern Lebens=

zwek haben, als dort hinaufzusteigen, wo es am allerunmöglichsten ist. Sinmal möchte ich auch hinauf, aber freilich nur dort, wo es am leichtesten geht, doch werden mir keine jungen Füße wachsen, noch weniger Flügel, und werde ich halt auch so sagen müssen, wie der alte Bachfriedel. Als der Teichgräber Golo meint, er schaue die Berge am liebsten von unten hinauf an, giebt der Friedel zurück: "Und ich von oben herab, wenn ich einmal beim Gott Bater im Himmel sitze."

### Um 25. September.

Schulvakanzen. Die Kinder erholen sich vom Lernen im Freien — bei der Arbeit. Die einen belfen von den Kelbern die Kornschöber, von den Wiesen die Seubüffeln. von den Gärten die Rohlköpfe, die Rüben, die Kartoffeln einheimen. Die anderen buten das Bieb, das nun frei in den Weiten umgeben fann, um das Gras abzufreffen, wo es steht und welches Sichel und Sense übrig gelassen. Wie die Stierlein und Ralber munter hupfen, daß der hinterteil mit dem gehobenen Schwanze boch in die Lüfte schnellt, die Borderfüße aber tiefe Löcher in den Boden stampfen! Dann wieder gaufeln fie gegeneinander mit ben Hörnern und belecken sich. Die Kinder unterhalten auf der Biebhut kleine Lagerfeuer, braten "Grundbirnen", und das ift ein Gejoble und Gesinge allerwärts bis in den Abend binein. Menschenvögelsingen, zu jeder Jahreszeit fann man's boren im frischen Bergvolfe.

Der Lehrer ist gar nicht zu sehen, nur am Morgen hastet er schnausend zur Kirche hinauf, und im vernehmlichen Zittern der Orgel tritt seine Aufregung hervor, die er verbergen will. Seine Oper "Das Hemd des Glücklichen" hat er zurückgeschickt bekommen mit dem Wunsche, sie im ersten und vierten Akte umzuarbeiten, dann sei sie annehmbar und könne aufgesührt werden. Die gewünschten Anderungen sind angegeben, und so arbeitet der glückselige Mann nun drauf los. "Das wird was, Herr Pfarrer, das wird endlich einmal was!" raunte er mir heute im Borbeieilen zu.

Ich wünsche ihm einen großen Erfolg, einen, wie er ihn erwartet — den allergrößten, beispiellosen. Was aber dann? Wird der berühmte Komponist Lehrer bleiben zu Sankt Maria im Torwald, oder werden wir die Musik verlieren, wenn andere sie gewinnen? Versteigern wird er sich nicht lassen, der Kornstock, dafür kenne ich ihn. Aber der Ehrgeiz! Er soll schrecklich sein, dieser Ehrgeiz, besonders bei Musikern, er soll grausam verheeren! Gott behüte und bewahre uns all' miteinander vor Geldzier und Ehrgeiz, Amen.

### Am 27. Oftober.

Heilige Herbstruhe, die Vorseier des Winters. Der Himmel hat keine Wolken mehr, nur Nebel, unendlichen, reglosen Nebel, der an den Bergen tief herabhängt. Im Thale liegen die Wälder schwarz hingebreitet, die Stoppelselder und die Wiesen von Reif gebleicht. An den ruppisgen Radsurchen des Feldweges klingen die Schuhe, der Bach hat am Rande dünne Eiskruften, der Brunnen manch glasses Spießlein nach unten. In den Gärten stecken noch die Krautkopsstengel und liegt das dürre Laub der Eschen und Aborne, von denen manchmal eins erschrocken

aufbüpft. Die Bäume felbst steben in ftarren Befen. Ber gute Ohren bat, der kann am Waldhang eine Elfter ichreien boren, ober eine Kräbe, die mit schwerem Klügelschlag binfliegt über bas Stoppelfeld. Un den finsteren Berghängen ift der Rand des Nebels nicht mehr scharf gezogen, ein durchsichtiges Grau greift tiefer berab und gegen Abend tanzen Rlocklein. Sie tanzen sachte hin und her und manches weiß nicht, soll es nieder oder wieder aufwärts. Es düstert sich, die Floden werden dichter, größer, die Bege und Dächer werden grau, das Stoppelfeld bekommt weiße Striemen, das Baumgeafte weiße Grate, die Sutfrempe eine weiße Sülle und an den Wangen prickeln die fliegenden Nadeln. Der Winter ift ba. Bebut dich Gott. du Rasenscholle, in sieben oder acht Monaten sehe ich dich wieder — oder liege unter dir. — Es ist aber doch wonnig, wonnig ift es! Richts Nervenerfrischenderes weiß ich, als in weißer Winterdämmerung so dahin zu wandeln im wirbelnden Geflocke. Es ift Natur, die gleichsam vom himmel fällt — still und rein, wie es nichts reineres giebt auf Erben.

### Am 28. Oftober.

Die Karren rasseln nicht mehr auf der Gasse. Alles weich und hoch und weiß gebettet. Der Schnee, meint man, rieche nach gar nichts, und die Luft riecht doch nach Schnee. Nachmittags bin ich eine Weile herumgegangen im Gestöber, man sieht nicht hundert Schritte vor sich hin, man ist so recht eingemauert in Natur, abgeschlossen in sich selbst und urfrisch in dieser Einheit.

Auf dem Rückwege habe ich nun einmal beim Korn-

ftod zugesprochen. Für ben wäre es auch nicht folecht, wenn er Bart und Scele manchmal ein wenig ausbürften lieke vom Wintersturm. Er hockt mir zu viel allein in seiner Rlause, und da ift ja der Mensch weit einsamer, als im Freien. Weil seine Augen schwach sind, so bat er darüber einen grünen Lichtschirm um den Kopf gebunden. Den lüpft er wie einen hut jum Gruß, wenn man eintritt, entschuldigt sich aber, daß er ihn nicht abnehme. Er ift aanglich unbeweibt, so viel ich glaube. Kindergeschrei, gesteht er, sei nicht musikalisch. Gine alte Magd balt ihm wohl zur Not das Haus in Ordnung, zum Effen muß er ins Wirtshaus, wo er gern allein bei seinem Ofentische fist und Löffel und Gabel wie einen Taktstock schwingt. In seinem Wohnstübchen fliegen natürlich die Noten nur so herum, wie im Juli die Mücken. Aber sonft nicht ungemütlich. Er sitt am schrillenden Spinett und komponiert.

"Auf diesem Instrument macht Ihr die Dinge? Auf diesem alten Klimperkasten?"

"Man hört ja keinen Klimperkasten!" antwortet er, "man hört das volle Orchester der Hofoper."

"Seid Ihr schon einmal in der Hosper gesessen?"
"Noch nie. Bisher noch nie. Wird schon kommen."
Und er hört es doch. Es ist ein großes Geheimnis
um die Musik. Das erinnert mich an meinen Amtsbruder Bernhard mit dem klugen Kopf und mit der schaudervollen Stimme. Er brüllte auf seinem Zimmer die halben Nächte lang und gestand mir einmal: Man hört ja sich nicht selber, man hört bessere. Die besten, von denen man denselben Gesang je einmal singen gehört. — Der Zimmernachbar hört die besten leider nicht.

Dann hat mir der Kornstock seine Kompositionen ge-

zeigt, zwei Laden und einen Koffer voll, und auf dem Bette liegen ganze Stöße. Wie er fo recht entzuckt auf die Rotenstöße binschaut, bin ich überzeugt, er bort im Augenblick aus allem die Musik bervor. Dann spielt er mir auch einiges vor, ich vernehme aber vom Hofopernorchefter blutwenig, bore immer nur bas vertrakte Spinett, wie es raschelt und näselt und scherfelt und röchelt. Und dieser Mann tadelte vor furzem die Mangelhaftigkeit unserer Kirchenorgel; ein Seraph ift fie im Bergleiche zu diesem schnarrenden Seufzerschrank. Freilich, in ihr wird er etwa die Stiftsorgel boren wollen, und das dürfte allerdings nicht gang stimmen. Der Schmied hat übrigens icon ausgesprochen, daß unsere Orgel renoviert werde. Bor allem muß sich nach meiner Meinung der Karl dran machen und den Blasebalg fliden. "Alles, was Atem bat. lobet Gott!" fingt der Pfalmist. Unsere Orgel hat aber manchmal feinen.

Der Lehrer zeigt mir eine Unmenge gesammelter Bolkslieder und die Noten dabei, wie sie gesungen wersden; manche derselben hat er schon in Kunstsorm ausgessührt und für geschulte Sänger eingerichtet. Er singt und spielt sie mit seinen Jüngern je nach Art auf dem Kirchenchor, im Freien, bei Hochzeiten, auch am Borabend des Simonitages, wenn dem Schmied zum Namenstage gratuliert wird, und zu anderen Gelegenheiten. Mich haben sie auch schon angesungen, wobei meine Negina und die Ottilie sich vor Kührung die Augen rotweinen thaten. Am vorigen Michaelitage wollten seine Musikanten dem Kornstock selbst ein Ständchen bringen, er kam dahinter und solgesagt haben: "Nur ein bissel Geduld, Leuteln, auss Jahr um die Zeit nehm" ich alle Ehren und Würden an. Icht

bin ich noch nichts, als ein armer Schullehrer, und wenn ihr mir bei ber Vorderthür hereingeiget, so lauf' ich durch die Hinterthür hinaus, ich sag' euch's!" Da haben sie's unterlassen.

Die Umarbeitung der Oper ist fertig. "Ein Kunstwerk!" versichert er, "ein großes Kunstwerk!" D rührende Zuversicht! Und dabei ist er die Demut selber. Wenn cr von Beethoven oder Mozart oder Schubert spricht, da lüpft er allemal seinen Augenschirm. — "Sie sind nicht zu erreichen," sagte er mir einmal, "aber sie sind zu übertreffen."

Weil es im Zimmer hübsch heimlich ift, so habe ich ihn gebeten, daß er mir etwas von der neuen Oper erzähle. Mit ausgespreizten Fingern flürzt er aufs Spinett.

"Richt fo, herr Kornstock, nur die Fabel."

"Das ist nichts," sprudelt er, "erzählen kann man's nicht. Wird ja ohnehin bekannt sein, das Märchen. Das Hemd des Glücklichen. Nicht? Aber wenn ich's spielen dürste, Herr Pfarrer! Aus den Tönen versteht man den Text am allerbesten, besser wie bei jedem Lesen und Erzählen. Heißt das, wenn die Musik gut ist!"

Darauf verstünde ich mich zu wenig.

"Mso gut, also gut," sagt er und beginnt, wohl um das Stocken zu vermeiden, sehr hastig und sich immer überstürzend. "Ein König — ist halt einmal ein König gewesen. Die berühmtesten Ürzte, und keiner hat ihm helsen können, und der weise Mann — ist nämlich ein weiser Mann gekommen aus dem Morgenlande und der hat's gemerkt, wo's sehlt. Majestät König, hat er gesagt, euch kann nichts helsen, gar nichts auf der weiten Welt, und wenn Ihr auch alle Reichtümer auswendet, gar nichts — nur eins,

ind das ist ein Hemd. Ist ein Hemd, muß aber einer im Leib getragen haben, der ganz glücklich ist, ganz glückich und zufrieden und keinen Wunsch. Das Hemd soll ver König anziehen, dann ist er gesund."

"Das hemd eines Toten?" frage ich.

"Aber, Berr Pfairer," fabrt ber Kornstod fort, "tennt Ihr die Geschichte benn nicht? Also hat jest der franke König feinen Bofftaat jusammengerufen, bat sich auf die Reise gemacht durch fein weites Reich, daß er einen Menschen suche, ber glücklich ist. Von dem und dem und bem wird ihm berichtet, ber in Glang und Ghren und Gesundheit dagestanden vor der Leute Augen. Aber wie ber Rönig sich näber erfundigen läßt nach bem Befinden, da hat's bei jedem was Ungutes gehabt. Der Gesunde hat kein Geld, der Reiche fürchtet sich vor Dieben, dem siegreichen Keldberrn banat vor der Rache des Besiegten, der Rünftler gramt sich an unbefriedigtem Chrgeiz. Der osmanische Raiser aber, der wird doch glücklich sein? Fünfzig schöne Frauen hat er, und gerade die liebste ist ihm entführt Und so hat's bei jedem mas, bei jedem hat's was! Zieht der franke König weiter, immer weiter ins Gebirge binein und kommt endlich auch in den Torwald. Der Kimpelschmied, mas soll dem fehlen? Gin frankes Ralb hat er im Stall, und wenn ihm nur das Ralb gefund that' werden! Berenden thut's. Sie geben gur Pfarrwirtin Regina, jum guten Frauerl! die aber schon gewiß! Was hat's? Die Sühner wollen nicht legen und wenn auch, so stiehlt der Ruchs die Gier. Go wird's doch ber herr Pfarrer fein: gefund und im gesetzen Alter, nicht reich und nicht arm, nicht herr und nicht Anecht, alle Leut' haben ihn gern, gewißlich ein langes Leben und nachher

den himmel. Was ift's? Der Pfarrer schüttelt den Ropf. fie fragen marum? er giebt feine Antwort. Jest haben sie aber noch einen, den Schulmeister Kornstod! Der bat eine marme Stube und einen auten Pfarrer, fcbreibt große Opern, die demnächst gur Aufführung tommen, Geld und Rubm fteht vor der Thur - der Schulmeister muß gludlich sein! — Der Schulmeister faat, er batte Bergklopfen, er könne keine Nacht ichlafen vor lauter Glück, das kommen Voller Unfried vor lauter Hoffnung. einmal so ein dummer Schulmeister ganz glücklich sein fann! — Der König, immer in Ach und Web vor lauter Der Magen schmerzt ibn, weil er so viel hat Kranksein. essen mussen, der Ropf schmerzt ibn, weil die Krone drückt. in der Brust fröstelt ihm, weil das Herz kalt ist. Sagt nun der König: Im Torwald ist's auch nichts, ziehen wir weiter hinauf. Sie kommen in den Raubgraben. Afarrer, jett paffet auf. Juft wo das Waffer nicht rauscht - ein Jauchzen vom Berg berab, wie ein klingendes Raketel in die Luft, so ein Juchhezen. Der Weise des Ronias, der fpiget die Ohren: Majestät, fo jauchst nur ein Blüdlicher! Schnell steigen sie binauf und finden den Steinfranzel beim Beumachen zwischen den Wänden. Und der fingt und jodelt so. Warum er so luftig ift? fragen sie. Warum foll ich nicht luftig sein, mir fehlt ja nichts, fagt ber Franzel, Arbeit haben wir, Effen haben wir, Schlaf Meine Kinder: die Ottel ift beim Herrn baben wir. Pfarrer, der Luzian im Stift, den anderen geht's auch gut, was soll uns benn fehlen? — Gut, er sollt' sein bemd ausziehen. — Was, mein bemd foll ich ausziehen? saat der Franzel, das wird schier nicht geschehen. — Er bekomme dafür sieben Beutel voll Dukaten. — Ich brauch'

einen nicht, fagt der Franzel, mas mir brauchen, das wachst aus der Erden. - Er bekomme für sein Bemd ein Schloß. — Vergelt's Gott, fagt ber Franzel, ich hab' mein Steinbäufel. - Er bekomme ein Konigreich. - Sest lacht er auf, und das ift seine lette Antwort gewesen. weil er's nicht freiwillig mag geben, so gerät der König in Born und befiehlt, man folle ibm das Bemd mit Gewalt vom Leibe reißen. Und wie sie ihm mit Macht die Lodenjoppe ausziehen, steht er ba, der nackende Franzl, und bat gar kein Benid an. Und bat gar keins. Berr Pfarrer! hat seine Joppe wieder angezogen, seine Sichel genommen, ift noch bober binaufgeftiegen und hat gejuchbezt. - Rasend will er werden, der König, und da sagt ber Weise: Majestät König, haben wir nichts gelernt? Gar nichts? Gin biffel mas boch: Die mahrhaft Glüdlichen auf diefer Erde besitzen gar kein hemd. Sind hablos. Befigen gar keins. - But ist's, der Rönig bat fein Reich von fich geworfen, bat fich eine Butte gebaut in der freien Natur bei einfachen, unverdorbenen Menschen, bat keinen Arzt mehr gebraucht und feinen Weisen, und wenn Ihr ibm einmal begegnet, Berr Pfarrer: Ich laß' ibn schön arüßen."

Also hat der Kornstock erzählt.

"Und das," ruse ich aus, "das ist in Eurer Oper drin?"
"Und die Musit dazu, das Wimmern und das Alagen und das Singen und das Aufjauchzen zum blauen Himmel! Eine lyrische Oper, wenn Ihr wollt, alles ist drinnen. Groß wird sie! Groß wird sie!"

"Kornstod," sage ich noch, "der Pfarrer in Eurer Oper hat mich gerührt, ich danke Euch. Aber streichet ihn nur fort."

"Den Pfarrer kann ich wohl nicht wegthun," meint der Schulmeister, "er hat einen so schönen Baß."

"Es fann in der That was werden, Kornstod."

"Es wird, es wird, herr Pfarrer, es wird gewiß! Morgen, wenn der Schmiedknecht fährt, schicke ich sie ab."

Solch ein heißes Bestreben geht einem zu Herzen. Schulmeister, ich mag dir's nicht fagen, aber sie ängstigt mich, die unheimliche Straße, nach der du jest ausschaueft!

#### Am 9. Mai 1877.

Christi-Himmelsahrt ist da. Dies Jahr trifft das alte Wort sast zu, daß am Himmelsahrtstage die ersten Kornähren zum Himmel schauen sollen. Aber die Halme stehen schren zum Himmel schauen sollen. Aber die Halme stehen schütter, und die Böglein, deucht mich, singen nicht so hell wie sonst. Es war ein kalter Winter, wenig Schnee, und wie dann der Pslug in die Erde griff, staubten die Furchen. Auf den Wiesen, an tieseren Stellen stehen wohl die gelben Dotterblumen, sie stehen einschichtig auf sahlem Plan. Der Schmied hat schon am Ostermontage auf dem Kirchplatz verkünden lassen, wer noch Futter in den Scheunen habe, der solle es nicht über den Riedel hinaus verkausen, sondern unter Dach behalten. — Mein Anliegen sollte derlei zwar nicht sein, für mich giebt es andere genug.

Der Peter Heissel ist wieder im Land. Beim Gral zu Oberschuttbach hält er sich auf. Gerne erzähle er vom Arrest, was es da für Essen, für Kameraden, für Unterhaltlichkeit gegeben, und spreche davon so unbefangen, wie ein Urlauber von der Kaserne. Sonst sei er nicht übel zu brauchen, sagt der Gral, der mir das heute mitgeteilt,

doch werde der Bursche auf ja und nein halt wieder eine Dummheit machen. Der Gral bittet mich, den Peter einmal in den Pfarrhof rusen zu lassen und ihn zu belehren, recht arbeitsam zu sein.

Die Arbeitsamkeit kame freilich dem Bauer zu gute, aber sie ist es nicht allein, es ist wohl noch was anderes! Ich bin gleich mit dem Gral gegangen. Will's probieren. Von Kindheit auf verwahrlost, was kann er dassür! Wenn man einmal recht eindringlich und herzlich mit ihm redet vom Elend der Schlechten, vom Vorteile der Braven, wie viel Segen, Achtung und Liebe dem Redlichen und Tüchtigen zu teil wird! Vielleicht sindet man sein Herz.

Als wir zum Gralhofe kommen, ist dort Aufregung. Der Beter wäre wieder davon und habe dem Knecht Toni die Sackuhr und ein paar Stiefel mitgenommen. Anecht Toni ist bereits mit einem großen Stecken auf Berfolgung aus. Die anderen Hausleute wirbeln vor der Thur im Rreise um ein Beibsbild, das in der Mitte fteht und mit heftigen Armbewegungen und Gefreische die Leute von sich abzuwehren sucht. Und das ist die Magd Kathatina aus der Almau herüber, die Mutter des davongelaufenen Burschen. Sie hat in einem Bundel zwei Aupfenhemden, welche sie sich wohl von ihrer Lidlohn-Leinwand abgespart und in nächtiger Zeit genäht haben mag. Sie will dieselben ihrem Sohne bringen und dann den Bauer bitten, über Nacht bleiben zu dürfen im Gralhofe für den morgigen Feiertag zum Kirchgange. nun bort sie bas Geschrei über ben Taugenichts, den Dieb, den Galgenstrick! Und an seiner Mutter, heißt es, ware die Schuld, der lüderlichen Person, die so wenig, wie der

biebische Lump wert sei, daß die Sonne auf sie herabscheine vom hohen Himmel.

Als die Katharina mich sieht, bricht sie durch den Knäuel und fällt vor mir auf die Knie. Für diefes Beib batte ich freilich schon lange ein berbes Wort vorbereitet wegen ihres Jungen, und daß hemden und Socken lange nicht ausreichen, um die Bflichten gegen ein leichtsinnig in bie Welt gesettes Menschenwesen wettzumachen; daß Gott einst ein zweifaches Gericht über sie halten merbe, ob ber fündhaften Urfache und ob der gewissenlosen Bernachlässigung des Burschen, die ihn zum zeitlichen und ewigen Berderben führen muffe. Mein Gott, als fie jest fo baliegt vor mir und wimmert, wie hätte ein Mensch bart fein können! Wie foll eine arme, einfältige Magd, die felbst in immerwährender Dienstbarkeit, unter Arbeitslaft ift, Zeit und Gelegenheit haben, ihr Rind ju erziehen! Sie hat halt gethan, wie es jede thut an ihrer Stelle: das Kind hingegeben dem erftbesten, der es nehmen wollte. und Gott gedankt, daß es irgendwo "gut aufgehoben" war. Die Sünden armer Leute straft der himmel denn einmal viel härter, als die der bemittelten. Immer ift sie wohl auch nicht richtig, die Moral in Kornstock's "hemd des Glüdlichen".

Habe die Magd hernach mit in den Pfarrhof genommen, wo sie in der Scheune schlafen kann. Am Abende habe ich den Rupert noch in die untere Gegend hinabgeschickt, um nach dem Flüchtlinge zu forschen.

"Wenn sie ihn erwischen, was geschieht ihm?" hat die Magd meine Regina noch kummervoll gefragt, bevor sie schlafen gegangen. Wäre es ihr verraten worden, was wir machen wollen, so würde sie wahrscheinlich die ganze

Nacht zum Schutzengel gebetct haben, daß sie den Peter nicht finden möchten. O Mutterherz mit deiner heiligen Treue und deiner falschen Liebe!

# Am 1. Juni.

Seit acht Wochen kein Tropfen Negen. Der Schmied ichidt Ratichläge aus, recht viele Gartenfrüchte, besonders Kartoffeln anzubauen, benn man wisse nicht, wie es bies Sahr mit dem Korn sein werde. Auf den Udern sieht man mehr gelbe Erde, als grune Balme. Die angefesten Roblpflanzen find alle gestorben; die Nächte find umtrübt oder windig, da giebt's auch wenig Tau, der sonst in trockenen Reiten unfere Rettung ift. Und wenn boch einmal etwas Tan kommt, wie beute Nacht, dann fieht man erst, wie schön er ift. Am Morgen bin ich lange an meinem Simbeerstrauch im Garten gestanden und babe die Blätter Diefes schillernde Karbenspiel der millionen angeschaut. Tröpfchen auf bem Blatte! Gine Welt von Schönheit, und ich weiß nicht warum, im Anschauen dieses Taufarbenspieles ist die Stimmung meiner Kindheit in mir. Und manchmal deucht mir, die gange Ratur fei voller Erinnerungstafeln an unsere Vergangenheit, und vieles an ihr geht uns vielleicht nur darum so zu Bergen, weil es verloren geglaubtes inneres Leben wieder aufwedt.

Gestern haben wir unseren Frohnleichnamsumgang gehalten. Alle, die gehen können und viele, die noch getragen werden müssen, kommen aus dem Thale herauf, aus den Gräben hervor, von den Almen herab. Kinder und junge Mädchen haben Rosmarinkränze im Haar, weißes Kleid ist hier nicht der Brauch. In der Kirche

ist's fast betäubend vor lauter Rosenduft, die Weiber baben Blumen an ihrem Bufen, die Männer auf ihren Buten, die Altare und Bilber find mit Rrangen umwunden. Auf's gärtlichste geschmüdt ist das Bildnis der beiligen Mutter Anna mit der kleinen Maria, um bas fich Frauen in guter Hoffnung besonders zu schaffen machen. Wenn Weiber in ihrer Zeit der Segnung viel an die Jungfrau Maria benten und ans Chrifttind, fo mag bas ihrer Leibesfrucht wohl zu aute kommen. Das ist auch eine Art Vererbung, mer immer icone und gute Menschen und Bilber sieht, der bekommt leicht schöne und gute Rin-Das stimmt bei der Kreuzsteiger Kamilie. Der alte Kreugsteiger und sein Beib gelten als die zwei hählichsten Leute im ganzen Thal. Und biefes Chepaar bat die schönften Rinder im Torwald. Das fame baber, fagen bie Leute, weil das Weib in der Kapelle so fleißig beten thäte. Nun haben sie in ihrer kleinen Kapelle ein altes, fehr schönes Bildnis der Verfündigung Mariens - der Erzengel Gabriel und die Magd des herrn von großer Lieblichkeit. Solche Schönbeit immer vor Augen gesegnet ihr die schönen Kinder. — Es geht ja alles so wunderbar zu auf diesem Reichsapfel Gottes!

Die Frohnleichnamsprozession geht diesseits den Kirchenriegel herab, um den Berg herum und hinten wicder hinauf. Die vier Evangelienaltäre sind beim Joses im Walde, bei der Schmiedlinde, unter den fünf Ahornen und oben an der Kirchhofsmauer. Die Besitzer des Grundes haben diese Altäre zu besorgen, indem sie den Tisch, die Bilder, Leuchter und andere Zier aus ihren Häusern hervortragen. Sie wetteisern in der Shre, wer den schmied kommt keiner

auf, der hat eigens für biefen 3med geschnitte Beftandteile, eine alte, gar nicht üble Kunftarbeit. ftellt er zusammen und schmückt die Stätte mit großem Meike. Die Beter beim Umgange find andächtig, schauen aber doch dabei gerne hinaus auf die Wiesen und benten vielleicht manchmal weniger an Gott, als an das Gras, das er machsen läßt. Daß Gott perfonlich und leibhaftig in Brotesgestalt unter ihnen ift, das finden fie gang felbstverständlich, und darum die Gleichgiltigkeit. Der Karl? Der hat an diesem Tage seine weiße Chorpfaid an mit ben kirschroten Aufschlägen, er sieht in seiner Burde fast priesterlich aus. schwingt das Rauchfak und preist mit im Chore den, "der im allerheiligsten Sakrament zugegen ist als wahrer Gott und Mensch!" - Karl, wenn ich bich einmal umstülpen könnte wie einen Sandschuh!

Der Kornstod hat das Pange lingua wunderschön singen lassen. Ihm ist es in der Seele Urgrund immer ernst mit dem, was er thut. Über seinen zu erwartenden ungeheueren Opernerfolg vergift er nicht des schlichten Kirchenfestes im Torwald. Weil ihm für Kirchliches die ländlerartigen Tanzweisen und Märsche nicht gefallen, so bat er nun selbst eine Frohnleichnamskantate komponiert. Sie erinnert wohl ein wenig an die Melodie des geiftlichen Liebes: "Die Sonn' geht auf und wieder zu," ist in Moll gehalten, und zu Allerfeelen gespielt kann sie auch als Requiem gelten. Das macht nichts, haben wir ja boch für beide Feste auch das gleiche Vaterunser. — Wie wir mit unseren Fahnen und Lichtern die Dorfgaffe binabziehen, stehen auf den Thürschwellen des Wirtshauses drei fremde Herren in Gebirgstracht und glopen ber. Zwei sichen fäumig ihre Hüte vom Ropf, der dritte kann sich

bazu nicht entschließen. Von einem Niederknien, als das Allerheiligste vorüberkommt, keine Rede. Daß sie sich darüber lustig machen, will man bemerkt haben. Solche Gaffer habe ich schon in der Stadt gern gehabt! Und erst mit ihrer gottüberlegenen Bildung auf dem Lande! Dem Schmied ist die Rosenkranzschnur gerissen, weil's ihm so in den Armen gezuckt haben soll. — Beim dritten Evangelium unter den Ahornen hat der Wind die Blätter des Evangeliumbuches, das mir der Knabe offen vorhält, hin und hergerissen und mir den Weihrauch in die Augen getrieben. Ich unwirsch gegen die Ministranten: "Halt's die Sachen nicht so dumm!" Erst wie mich die Leute groß anschauen, merke ich das Argernis. Wohl sehr habe ich mich geschämt und das Sakrament aus ganzer Scele um Verzeihung gebeten, ehe wir weiter gegangen sind.

Wenn etwa vor zehn Jahren des Sommerwerktages ein Fremder da unten beim Wirt eingekehrt ist, so hat er die Stube leer gefunden, hat müssen aufs Feld hinausrusen, er wünsche ein Glas Wein. Und vom Felde her hat man ihm geantwortet, wenn er Durst habe, solle er zum Brunnen gehen, sie könnten von der Arbeit nicht weg. Wo in der weiten Welt antwortet so ein Wirt? Im Torwald ist's gewesen. Hat der Fremde gewartet dis zum Abend, so war der Wein gerecht und kostete mitsamt dem gebackenen Huhn und der Nachtherberge im reinlichen Bette fünsundvierzig Kreuzer, und wenn er etwa ausmerksam gemacht, daß der trefsliche Salat nicht berechnet worden, so antwortete die Wirtin: "Ei, der paar Salatblotschen da! Deren haben wir im Garten genug, die kosten nichts."

Die heutigen Fremden haben das gründlich geändert gebessert natürlich! Einst war dem Wirt zu Unterschuttbach das Wirtshaus Nebensache, heute ift's ibm die Bauernwirtschaft. Die Fremden baben lange Wolle, fagt ber Wirt. - Er ware nicht flug, hatten fie gefunden, ein hubn für fünfundzwanzig Kreuzer zu geben, im Hotel koste es das Vierfache. -- Sollen doch im Hotel bleiben, wenn's ibnen bei uns zu billig ift! Aber sie wollen ja immer auf die Bobe Raub. Dies Rahr sind schon mehrere Berren dagewesen, der schönen Berge wegen, und der Schuttbachwirt hat Betten aufschlagen laffen muffen und will jest auch ein Ertragimmer einrichten, wo ftatt Wandbanke Strohsesseln fteben, die Tische mit einem roten Tuch gebedt find und Reitungen brauf liegen. Auch eine Gebirgsfarte ift vorhanden, die der herr Führer Semmerl aber zumeift verfehrt in der Sand halt, mas vorläufig weiter keine Folge hat, als daß die Sonne im Westen auf- und im Often untergeht. Derlei Neuerungen koften Geld, und wenn die Touriften steigen wollen, meint der Wirt, so werden halt auch die Breise steigen. Und finden wir uns bubsch alle miteinander in aufsteigender Linie. —

Wenn man von der hinteren Eising, wo die letzten Bauerngütlein stehen, hinaufsteigt gegen die Hohe Rauh, so kommt man hinter dem ersten Wall zu einer Felsenhöhle, genannt das Laudamusloch. Dieser Name soll daher kommen, weil jeder, der aus Neugierde hineingekrochen und glücklich wieder herausgekommen, aus heiliger Dankbarkeit ein To deum laudamus anstimmt. Seit vielen Jahren soll niemand mehr hineingekrochen sein, und den großen Schaß, der drinnen von schwarzen Höllenhunden bewacht ist, überlassen sie den zukünftigen Torwaldleuten.

Vor Zeiten soll man aufrecht in die Höhle haben geben und sich durch enge Spalten haben hineinwinden können, bis zu den Hallen, in welchen, wie es heißt, die Kirche von Sankt Maria mitfamt ihrem Berge Blat batte! Und fabelhafte Tropffteingebilde, gang versteinerte Märchen aus der Unterwelt! — Seit Jahren find die Löcher angeschwemmt mit Gerölle und Schutt, fo daß man durch die Schlurfe frieden muß wie ein Molch, und folches nur im Berbste, wenn bas Waffer niedrig ift. Denn vom Bochgebirge brauft durch die Schluchten ein Wasser berab, welches fast frachend in den schwarzen Rachen des Laudamusloches stürzt. Die Stelle, wo es wieder aus dem Berge fließt, weiß kein Mensch; man fagt, viele Stunden weiter auf der andern Seite des Gebirges. Die Leute meinen, wenn das Anschwemmen so fort gebt, bann wird in wenigen Jahren bas Loch verstopft sein, das Waffer in der Hochschlucht einen See bilden und endlich berabbrechen ins Thal. Für lange hinaus ein recht hinlanglicher Vorrat von Katastrophen! — Ein Hirtner, ber vor Jahren in der Höhle gewesen, um eine hineingeschwemmte Biege ju fuchen, will die Biege verfteinert gefunden haben und ift schließlich froh gewesen, mit eigenem Leibe wieder beil berauszukommen ins liebe Licht Gottes. lautes "Großer Gott, wir loben dich!" zuerft, und dann erzählt, daß den Leuten der Verstand ist still gestanden. Endlich hat er sich die Sande ins Gesicht geschlagen und aufgestöhnt: "Ihr Chriftenleut', es ist schauderhaft!"

Mit dieser Laudamushöhle fangen jett die Stadtleute an, die Touristen. Sie wollen hinein. Auswendig sind ihnen die Berge nicht mehr seltsam, sie kriechen ins Innere. Die Berggipfel sind schon alle benamset, da kann man keinen neuen Namen mehr aufspießen. Aber die Höhlen, in diesen kann der mutige Entdecker sich verewigen. Jest sind wieder etliche da, die ins Loch wollen. Siner davon heißt Arötel und will als Schlammkriecher unsterblich werden. Wenn so einer versteinert wird im Loch, wie die Ziege, dann hat er gleich sein Denkmal.

## Am 4. Juni.

Gestern nach dem Gottesdienste bat meine Regina die alte Gralin in die Pfarrhoffuche geführt. Gin Löffel warmer Suppe, daß sie dann beimgeben mag. Riedersitzen bat sich die Greisin nicht lange bitten lassen. und die Semmelbroden weicht sie hübsch auf in der Suppe. um sie dann hinter den eingekniffenen Lippen emsig noch mit den zahnlosen Riefern zu zermalmen. Ich habe mich ein wenig zu ihr gesetzt und sie gefragt, mas es benn sei mit dem Hundertsten im August? — An dem Tage eine beilige Messe für ihre Verstorbenen hat sie sich von mir erbeten: sonst aber "wohl nichts! kein Grandl nit!" müßte sie sich wohl zu Tode schämen, wenn man ihr besweg eine Ehr' anthun wollte. Dem Berraott muffe man banken, der habe sie alt werden lassen, sie selber habe nur den guten Willen dazu gehabt! — Faft beftig hat sie solche Worte herausgesagt, und ich habe gedacht, das follte man ben jubiläumsfüchtigen Städtern fund thun: Im Gebirg gibt's noch Leute, die fich schämen, wenn fie geehrt werden.

## Am 25. Auguft.

Gestern abends sind wir doch oben gewesen beim Gral, um der Hundertjährigen unsern Gruß zu bringen. Der Rosegner, Das ewige Lick. Kornstock mit seinen Leuten hat vor den Fenstern ein schönes Lied angestimmt. Als sie das zweite singen wollen, kommt der Gral heraus: "Die Mutter greint schon, sie laßt sagen, aufhören sollt's. Sie möcht' schlafen!"

So haben wir noch alle miteinander gerufen: "Bivat, Gralmutter!" und sind abgezogen. Weil ber Vollmond so schön gewesen, so sind wir auf den Kreuzbügel gestiegen. unter welchem die Verschütteten ruben, und haben "die Ehre Gottes" gesungen. Der Gral bringt etliche Krüge Apfelwein - hat ihn aus den Stiftsgarten, dann wird es lebhaft, die Leute werden lustig auf dem Grabbügel und singen Schelmenlieder. Ich site da, ans Kreuz gelebnt, und schaue ihnen zu. Sie beben drollige Spiele an und machen allerlei Sprünge, einer über den Bursche und Dirndlein legen einander den Arm um den Hals und jauchzen füße Jugendluft hinaus ins monddurchsponnene Thal. Nach und nach fangen sie an, stiller zu werden — heimlich zu schäfern — da muß ich wohl mit dem Stocke ans Rreuz schlagen. Sieht ber geftrenge Pfarrer auch nicht in die Emigkeit voraus, wie dort das beimliche Schäfern angeschrieben wird, so doch auf ein Rabr. Sie aber seben gar nichts. — "Saget den Toten gute Racht und gebet nach Saufe!" Die Sausväter baben ihre Leute zusammengesucht, und viele find mit mir binaus= gegangen in das Kirchdorf.

Heute, gleichwohl ein heller Werktag, ist die Kirche voller Leute gewesen. Auf die Bank der Gralin hat man einen Strauß von roten und weißen Rosen hingelegt. Die Jubilantin hat sich heute aber dort nicht hingesetzt, ist ganz hinten in der letzten Bank unter dem Gewölbe gesblieben und nacher auf ihrem Stocke haftig heimwärts

gehumpelt. Den ganzen Tag gehen Boten hinauf nach Oberschuttbach mit Butter, Kuchen, Siern, Hühnern, Honig und anderen Geschenken. "Narren!" soll sie gesagt haben. "Heirat' ich benn, daß ich so Sachen krieg'?" Und kein Wort, wie sehr es sie freut, daß die ganze Gemeinde diesen Tag so mit ihr begeht. Ihr Zittern, ihrer alten glasigen Augen Leuchten hat's verraten, sonst hätten wir nimmer wissen können, ob unsere gute Meinung ihr zur Lust oder Last ist. — Ganz gelassen, wie aus ihrem ersten Jahrhundert heraus, geht sie in ihr zweites hinein. Es scheint, sie hat im Sinne, noch etwas Besonderes zu erleben.

# Am 11. September.

Ein trauriges Ernten in diesem Jahre. Es zahle sich gar nicht aus, die Sicheln zu dängeln, sagen sie. Mancher hat nichts mehr in der Truhe und wartet schon mit Magenbrummen auf frisches Korn. Das magere Bieh muß billig verkauft werden, weil das Futter sehlt. Was soll das für ein Winter werden!

Nun hat dieser Tage der Schmied etwas Merkwürdiges gethan. Er hat die Gemeinderäte zusammengerusen, mich auch dazu, und wir sind von Haus zu Haus gegansgen. Jeder Besitzer hat seinen Getreidevorrat angeben und die Kammern ausmachen müssen. In vielen Häusern könnte kein Bogel satt werden am vorrätigen Korn, in anderen ist leidlich Rat. Was vorhanden, das hat der Schmied messen lassen und ausgeschrieben und hat gesagt: "Das Korn kauft die Gemeinde."

"Aber Jeffeles, ich werd' heuer mein Korn verkaufen!" jammern sie.

"Kannst nicht gefragt werden, Nachbar. Es gebort ber Gemeinde, wird dir derweil gut geschrieben und im nächsten Jahr abgestattet zu gerechtem Preise."

Beim Müller Hainz haben wir drei große Truhen voll Korn, Weizen und Mais und drei Truhen voll Hafer gefunden. Der Mann wehrt sich aber. Da muß ich vortreten, den Hainz bei der Hand sassen. "Pfarrgenosse! Die Gemeinde steht vor einer großen Not, sie kann ihre Armen nicht verhungern lassen und weiß sich nicht anders zu helsen. In solchen Zeiten müssen alle für einen und einer für alle sein. Müller! Bor einem Jahr habet Ihr Euer Weib, Euere zwei Töchter ins Grab gelegt. Wir alle sind Guch beigestanden in Euerem Unglück. Ihr seid unser Bruder, den wir nicht verlassen. Erkennet es, Müller. Eueren Seligen zu Lieb'! Leihet der Gemeinde, was Ihr habt."

Habe nichts weiter mehr zu fagen gebraucht. Aufgebrüllt hat er, mit dem Ellbogenwinkel ist er sich über das Gesicht gefahren, hat nachher mir und dem Schmied die Hand hingehalten, abgemacht ist's. Das Korn gehört uns allen. — So hat mancher Mensch ein dünnes Eistrustlein um sein Herz, ein warmes Wort bringt's zum Schmelzen.

Der Sulzer im Karn ist aus anderem Holz. Der sett sich auf die Korntruhe, stemmt die Hände drauf und sagt, lebendig nicht, daß er von seinem schwer erworbenen Eigentum lasse!

"Ist das dein lettes Wort?" sagt der Schmied finster, "so bist ausgestrichen im Torwald und die Haberer trubern dir das Haus!"

Springt der Sulzer fluchend von der Truhe herab und wir messen das Korn.

Auch heute sind wir noch herumgegangen, bis alle höse aufgenommen wurden. Die Gemeinde besitzt jetzt gegen dreihundert Meten Korn, mehr ist nicht in der Gegend. Das Korn wird nun gleichmäßig verteilt, so daß auf jede Person der gleiche Anteil kommt. In besseren Jahren wird Vergütung sein. Daß es der Schmied durchgeset, ich hätte es nicht gedacht! Jetzt wissen wir, daß die Gemeinde Sankt Maria im Torwald in Zeiten der Not keine Bande von Haderlumpen ist, sondern eine einzige starke Person. — Knapp wird's hergehen, verhungern wird keiner.

#### Am 1. Oftober.

Bor einigen Tagen ist eine Gesellschaft von fremden Männern auf Karren aus dem Vorlande hereingekommen und gegen das Hochgebirge hinaufgewandert. Sie sollen allerhand Werkzeuge und Instrumente bei sich gehabt haben zum Messen. Es heißt, sie wollen nächstes Jahr auf der Hohen Kauh, mitten im Sise, ein Unterstandshaus bauen für Touristen. Zehntausend Gulden sollen dafür gezeichnet sein. Es giebt viel Geld auf der Welt.

In der hinteren Rauh ist eine Engschlucht und in derselben soll, sagt man, um diese Jahreszeit die Sonne jeden Tag
siebenmal aufgehen. Dieses Bunder kommt, wie mir ein Alpenreisender erzählt, von sieben Felszacken, hinter welchen die aufsteigende Sonne wiederholt verschwindet und hervorsteigt. Derselbe Gelehrte hat mir auch die Erscheinung erklärt, weshalb das Lichtel auf der Hohen Rauh an manchen Abenden mehrmals zu leuchten anhebt, oft noch zur Zeit, wenn es längst dunkel geworden ist, und die Sonne niedergesunken in die andere Welt. Bei der unterschiedlichen Dichtigkeit und Feuchtigkeit der Luftschichten würden die Sonnenstrahlen kursenartig gebrochen, so daß sie gleichsam um die Ecke scheinen und die höchsten Bergspitzen in eitler Nacht mit Glut übergießen. — Fürwahr, es ist leicht zu begreifen, daß die Menschen solche Wunder Gottes aufsuchen und verehren.

#### Am 29. November.

Der Peter Heissel ist wieder in der Gegend. Im Sommer hat er sich wohl draußen in fetteren Landschaften herumgetrieben. Der Winter jagt ihn den Dächern der Heimat zu. Aber er getraut sich nicht in die Häuser; in einer verlassenen Holzbütte des Muhrgrabens haust er, und man sieht täglich den Rauch aufsteigen. Grals Knecht will ihn mit etlichen Kameraden und Knitteln fragen gehen, wie seine Sachuhr geht und wie ihm die Juchtenstiefel taugen. Ich vermute, diese Stiefel, wenn er sie noch an den Füßen hat, kriegen vorzeitig das Lausende.

Wollte er doch auch mir einmal zulaufen, der schlimme Junge! Möchte wohl wissen, ob denn ganz und gar kein ordentlicher Mensch aus ihm zu machen ist. Heute Nacht hat mir geträumt, ich hätte den Peter in den Pfarrhof ausgenommen und ihm Kleidung, Nahrung und sogar Tabak gegeben, damit er nicht mehr versucht werden könne zu stehlen. Er wäre aber nicht besser geworden, sondern hätte mir auch noch die Ottilie schlecht gemacht. So bin ich im Argwohn schon um eine Spanne weiter, als er es verdient — und da sollen solche Leute brav werden können!

Am 29. April 1878.

Ich alaube, aus dem Gröbsten sind wir beraus. Gin bober Schnee bat den Boden wohl durchfeuchtet, und die schon apperen Stellen grünen im Sonnenschein. — Strobmehlbrot bat's gegeben in diesem Winter. Das Korn ift boch zu wenig geworden, bas Jungvieh zu schlachten hatte ber Schmied verboten. Im Mars find gablreiche Erfranfungen vorgefallen, gestorben unter den Anzeichen des hungertophus ift nur der Farl-Hans. Der große Effer, gerade für den habe ich gefürchtet. Früher in guten Reiten foll er an den Sonntagen nach dem Gottesdienste im Wirtshause eine Schüssel Suppe, zwei Portionen Rind. fleisch mit Knödeln und Krauttunke, bernach Rabmstrudel mit drei Semmeln verzehrt haben und dann nach Hause gegangen fein zum Mittagessen. In diesem Winter ift im Wirtshause nicht viel zu bekommen gewesen und zu hause auch nicht. Mit ber Gemeindekoft bat er fich zufrieden geben muffen und daran ift er, dieweilen wir anderen bloß mager geworden find, verbungert. Darin lag im Grunde eine kleine Ungerechtigkeit, die Wohlhabenden baben es schärfer verspürt als die Armen.

Als zu Oftern vom Stifte ein Brotkarren gekommen ist, mit dem Auftrag, den Inhalt desselben an die Armen zu verteilen, haben wir uns nicht zu raten gewußt. Wer sind jest die Armen? Die das Darben gewohnt gewesen, oder die es nicht gewohnt gewesen? In einem alten Buche heißt es: "She die Tage sich vollenden, wird eine große Bedrängnis kommen, die Neichen werden arm und die Armen reich sein."

Weil der Schmied zu den wohlhabenden Grund-

besitzern gezählt wird, so wollte er nicht, daß es hieße, er halte es mit seinesgleichen, darum hat er das Klosterbrot doch an die Kleinhäusler verteilen lassen. Darüber ist ein Aufruhr entstanden.

Als in der Osterwoche die Neuwahl des Gemeinde porstandes fam, wollten die Großbofe ihre Stimme nicht mehr bem Rimpelschmied geben. Der Zaunftiegelhofer ift so einer. Der ist bei der Wahl auf den Tisch gesprungen und bat es dem Schmied ins Gesicht geschrien: "Du. Schmied, hörft du! Dich können wir nimmer brauchen, du bift eine Zwingzang'! Die alten Erzräuber baben es auch so gemacht - die Habenden ausplündern, die Bettelleut' ju Tod füttern. Will gegen unfere Rleinbäusler nichts gefagt haben, bin ihnen nichts neidig. Aber ber was hat, der hat's auch nicht gestohlen. Und auf einmal alles weggeben muffen, und baß es gleich ist, ob einer fleißig hat gearbeitet oder ein Faulpelz ift gewesen! Das schmedt uns nicht. Ich frage dich, Schmied, haft du das Recht dazu gehabt? Bift ein Richter? Bift ber Raiser? Nichts bift, ein Gemeindevorstand bift und hast tein Geset zu geben. Bei ber hoben Beborde anzeigen batteft du unser Bedräng können. Silfe verlangen, ihre Anordnungen ausführen, das hätteft du können und sollen! Aber eigenmächtig zugreifen, das ift wohl ein großer Fehler gewesen, mein lieber Simon! Wenn wir wollten, in die Schmier fönnten wir dich bringen, du Sozialdemokrater! — Ihr Nachbarn, ihr Besiger und Großwähler, ich frage euch, ob ihr einverstanden seid, wenn wir's jest einmal mit einem andern Gemeindevorstand probieren."

Hierauf ift der Zaunstiegelhofer vom Tische herabgesprungen und hat rings um sich geschaut. Bielen hat er zu Gehör gesprochen, das habe ich gleich gemerkt. Nur ein alter Häusler, der Gisinghüttler, schreit von seinem Dsenwinkel herfür: "Der Schmied ist eh recht! Der denkt auch auf die armen Leut'!".

Der Kimpelschmied ist zuerft ganz rubig geblieben. Rest ftebt er auf, der große bagere Mann, das schimmelige Haar gebt ibm schütter über die Stirn berab. spricht nicht oft, wenn er aber einmal den Mund aufthut, da bort man ihm zu. Jest steht er starr aufrecht und fagt: "Raunstiegelhofer! Den Erzräuber, den du mir vorgeworfen baft, laß ich laufen. Der geht mich nichts an. Wenn Du mich eine Zwingzang' nennft, fo kannst mahr haben. Buchstabenrecht hab' ich keins gehabt, das Korn aus ben Speichern zu nehmen und es zu verteilen, ich hab' es doch gethan, und wenn's drauf ankommt, fo werd' ich's wieder thun. Damals ift keiner gegen mich aufgestanden. Hat's dem oder dem weh gethan, so ist's kein Wunder. hat die Not gesehen und das Muß, so ist's ihnen recht gewesen und deswegen ist's auch mein Recht gewesen. Buchstaben steben nur die kleinen Rechte, die großen verfteben sich von felbst, merkt euch das, Nachbarn. Die Behörden hätte ich anrufen sollen! Zaunstiegel, ich frage dich, fennst du die Behörden? Bis Bescheid von der Behörde fommt, mächft schon lange wieder Gras — vielleicht auch auf den Gruben der Verhungerten. — Heut', weil die Not schier vorbei ift, ist's leicht reden und schuldig sprechen. Bare nicht geteilt worden, wir hatten mehr Truben auf ben Kirchhof getragen, als bem Farl-Hans feine, ich fage es euch!"

"Geld aufnehmen!" redet einer drein. "Geld aufnehmen! So!" entgegnet der Schmied. "Uns braußen verschulben auf Jahr und Tag! Ihr Männer im Tormald, was ift unser Stolz? Daß wir unser eigen sind, unabhängig, festständig, jufammenhältig. - Die Baldberren! nennen sie uns spottweise. Machen wir das Wort nicht felber zum Spott. Seit alter Leute Wiffen hat der Torwälder fein Anlehen gemacht bei fremden Leuten, einer hat dem andern geholfen. Die paar Gulben, die wir brauchen, statten wir ab mit Holz und Bieb, und weiter lassen wir uns nicht ein. Und wenn ich jest meine Stelle niederlege, fo gebe ich euch den einzigen Rat: Saltet es fürder fo, wie es die Vorfahren haben gehalten, laffet euch nicht ein mit fremden händlern und Reilschern. das Bauernhaus ist fein Handelshaus. Bargeld macht fremd, merkt es euch! Die Retten der alten Sklaven find von Gisen gewesen, lieft man, die Retten der neuen Stlaven werden von Gold fein, und folde führen in ein weit bärteres Elend, als ein hungeriahr. Der jetigen Zeit ist gar nicht zu trauen, ich sage es euch! Aber nicht verzagen! Festbleiben! Wird wieder besser. Das Stift schieft uns derweil für die Arbeitsfräfte vor. Schon beuer verspricht unser Herrgott ein fruchtbares Jahr, dann friegt jeder sein Rorn. Wenn's der Hagel schlägt, so friegt er's nicht. So friegt er's später. Ich verantworte mein Thun. Und jest kann die Wahl anbeben."

So beiläufig hat er's ihnen gesagt. Ich stehe auf: "Jeder soll wählen wie der Will'. Ich gebe meine Wahl dem Simon Eschgartner."

"Wir haben keinen bessern!" sagt der Ulrich am Lindenbaum.

Eine halbe Stunde später und der Schmied ist auf fünf weitere Jahre Gemeindevorstand im Torwald. Der

Mann sagt nur: "Ich nehm's wieder an und bleibe so, wie ich bisher gewesen bin." Weil aber ein Schmied weiß, daß man das Eisen schmiedet, so lange es heiß ist, so sagt er jest noch etwas:

"Weil wir just beisammen sind, Rachbarn, so möcht ich euch eine wichtige Sach' vorbringen. Fremde Geber fommen und wollen uns haben für ihre Versicherungs. anstalten gegen Feuer, Sagel und für Leben und Sterben. Auch in Geldnöten wollen fie belfen. Ablaufen laffen. Wir können uns auch allein helfen, ihr habt es gesehen. Ihr wisset ja, wie es die Tannen und Richten machen in unseren Mäldern. Damit ihnen nicht fremdes Strauch- und Struppwerf unter die Suge kommt und das Mark ausfaugt, was thun fie? Zusammen steben fie. Ihre Bäupter und Kronen balten sie fo eng aneinander, daß nicht Sonne und nicht Luft durchkann und die fremden Unzüchtlinge zu ihren Füßen verkommen muffen. Paffet auf, was geschieht, wenn die Waldbäume aufflärungssüchtig werden und viel Licht niederlassen auf ihre Gründe! Die Schmarokerpflanzen werden ftark, die Bäume werden durr. Der Mensch foll's nicht bummer machen, wie bas Holz. Zusammensteben! Nicht in Not und Brauch allein, auch in Wirtschaftssachen. Wir verbinden uns mit etlichen Nachbargemeinden weiter draußen herum, mit den Mönchthalern, mit den Haslauern, mit den Schwarzauern, mit denen zu Sankt Johann, wir stehen alle füreinander ein. Trifft das Unglück einen Ort, so helfen die anderen. So bleibt unsere Sach' im Land, und wir seben es mit eigenen Augen, was damit geschieht. Die Schriften darüber kann ich schon vorweisen. Wollen es bald richtig machen. wenn es euch recht ift."

"Und wenn es euch nicht recht ist, so macht er's allein, euer König und Kaiser!" So rief noch der Zaunstiegel-hofer laut in der Stube, dann nahm er seinen Stock, den Hut hatte er ohnehin auf dem Kopse, und ging polternd bei der Thür hinaus. —

Altständigkeit! Hatte ich einst nicht ein Joeal? War es dieses? Waren meine Neuerungsversuche nicht ein Suchen nach dem Alten? In Kornstocks Oper, die dieser Tage endlich zur Aufführung kommen soll, heißt es zwar, daß auch der Pfarrer im Torwald nicht glücklich sei. Ich bin's ja doch. Mich freut dieser Schmied. Aber manchmal schreckt mich etwas auf, als wäre durch die Lust ein Ungetüm gestlattert. Als ob etwas Unerhörtes kommen müsse über unser Torwaldthal. Sin Bergsturz am Beilerstein? Sine Sündslut? — Thorheiten, die Sündslut hat draußen bequemer Play, in der weiten Welt. Unser Alpenthal soll eine Arche sein.

#### Am 2. Mai.

Im Wirtshaus des unteren Dorfes sind heute zwei Herren aus München angekommen, die den Sommer über dableiben wollen, um Gebirgsstudien zu machen. Auch ihre Familien möchten sie auf etliche Wochen herbringen, wenn sie Wohnungen sinden. Sie zahlen gut. Es ist erfreulich. Um Unterstandshaus auf der Hohen Rauh soll schon gearbeitet werden. Die Steinwände bauen italienische Maurer, den Dachstuhl und die Verschalung hat der Zimmermann Sepp übernommen. Dem Schmied sind die Schlosserarbeiten angetragen worden, er hat nein gesagt, er sei kein Schlosser, sei nur ein Schmied.

Vor etlichen Tagen hat sich ein Alpenverein angestragt, ob die Gemeinde Torwald einen Beitrag an Geld oder Arbeit leisten wolle, wenn vom Stifte herein ein ordentlicher Weg angelegt werde. Der Schmied hat eigenmächtig sagen lassen: "Für die Torwälder thut's der alte Weg, und denen er zu schlecht ist, die sollen draußen bleiben." — Seit der Wiederwahl hat er einen besonders harten Kops. Ich wollte einen besseren Weg gar nicht verachten. Da sagt heute der Schmied: "Der Landwind von unten herauf hat sein Lebtag nichts Gutes gebracht sür den Torwald. Geldleckerig werden unsere Leute. Die Fremden sollen kommen und Geld bringen. Mir hebt an zu grausen."

Die zwei fremden Herren standen beute morgens bei den Abornen und schauten bin auf die hoben Berge. An dem Schierkofel, auf welchem stellenweise noch viel Schnee liegt, stand ein schwarzer Rägersmann. Mit Beidtasche, Gewehr und einem Federbusch auf dem Sute stand er da und war riesengroß. Weiter hinten war der hund. Bu Mittag ftand ber Jäger immer noch an bobem hange, war aber ein dider herr geworden, der hund fab aus wie ein großes Mastschwein. Etwa um drei Uhr nachmittags waren Jäger und Schwein zusammengewachsen zu einem Ungetum. Die Fremden ergötten fich bak an diesem Naturspiele. So abgefeimt die Stadtleute sonft auch sein mögen, in manchen Dingen sind sie Wenn man Zeit hatte jum Auslegen, gange Bilderbögen wären da oben zu seben im Frühjahre, wenn der Schnee schmilzt und die apperen Stellen allerhand Kiauren spielen. Im porigen Frühighre fab man auf dem

Schierkofel einmal tagelang ein Paar mit verschlungenen Armen, bis es nach und nach ganz ineinander floß, und eine schwarze, knieende Frauengestalt daraus wurde. . . . . .

Am 13. Mai.

Fast unfähig, es aufzuschreiben. Der Kornstod! In den letzen zwei Wochen ist nichts mehr mit ihm zu machen gewesen, vor lauter Aufregung über die bevorstehende Opernaufführung. In der langen Erwartung war mir mein Schulmeister ganz mager geworden. Im Gesicht manchmal blaß wie Lehm, dann wieder brennend — hat mir gar nicht gefallen.

Heute bin ich gerade unten beim Schmied, wie der Holzfuhrmann ankommt von Alpenzell her. Der Kornstocksteht abseits unter dem Bordach der Schmiede, weil es regnet. Er hat seinen hohen, schwarzen Strohhut auf, so steht er da und schaut herüber.

Sagt der Fuhrmann Leopold: "Für den Schulmeister einen Brief habe ich. Schon seit vorgestern im Sack und allemal darauf vergessen. Wie heute die Postmeisterin den Zettel verlangt, hab' ich noch den Brief. Da schilt sie mich aus. Nau, wo ist er denn? Der Schulmeister — der wäre da, — aber der Brief! Am End' hab' ich den Schmarrn verthan. Das wär' so was! Könnt' ich Straf' zahlen!" Während der Leopold in aller Gemächlichkeit seine Taschen durchsucht, steht der Kornstock da. Ich kann es nicht sagen, wie er dagestanden ist, werde es nie vergessen. Der allergrößte Theaterersolg, so dachte ich, kann es nicht wett machen, was du jest leidest, du armer Mensch! —

Endlich ist der Brief gefunden. Ein hübsch viereckiger und hübsch vermudelter Brief, mit dem großen Siegel. Der Kornstock unterschreibt auf dem Pferdetrog den Empfangsschein. Wenn dieser Namenszug gelten soll! Des Schullehrers ist er nicht, so arg hat die Hand gezittert. Dann steckt er den Brief ganz demütig in den Sack und geht davon. Ich schaue ihm nach. So leicht und lind wie ein Knabe geht er dem Schulhause zu.

Ich bin noch eine Weile vor der Schmiede herumgestanden, dann auch vor dem Pfarrhof, in der Meinung, er würde nun bald kommen mit der Reuigkeit. Wer aber nicht kommt, wer mich nicht zum Mitgewisser seiner Freude machen will, das ist der Kornstock. Mir wird die Sache unangenehm, ich gehe zum Schulhaus hinüber, zu sehen, was er denn macht. Auf mein Klopfen kein Herein. Ich mache die Thür auf — da liegt er in dem Winkel, auf einem Fußschemel liegt er und weint. Auf dem Boden herum Zeitungsausschnitte und der offene Brief. Ich einen Blick darauf: "Bedauern. Oper vom Publikum abgelehnt."

"Na, Kornstock!" ruse ich ganz resch. Dann beuge ich mich zu ihm nieder, streichle sein langes Haar: "Kornstock! Was macht Ihr denn? Steht auf. — Abgelehnt. Was weiter, ist anderen auch schon passiert. Sogar dem Mozart. Seid doch klug, Schulmeister. Pfeiset auf das dumme Theater, Ihr habt besseres zu ihun, und auch schon gesthan. Ihr habt im Torwald gute Musik eingeführt, herzsliebe Lieder der Vergessenheit entrissen, leitet den Kirchenschor zur Ehre Gottes. Mein Freund, das ist ein größeres Berdienst, als in den Städten gelangweilte Müßiggänger unterhalten, die nichts verstehen und zum Danke noch

schimpsen." So rede ich ihm zu, er hält sich abgewendet und stöhnt vor Herzleid. Ich sahre sort: "Ihr seid zu gut für jene. Unsere Gemeinde ist auch ein Zuhörerkreis und ein dankbarer, und ein treuer, loben thut er freilich nicht viel, aber vergessen thut er Such's auch nicht. Denket nur, die Unsterblichkeit auf den Theatern, die dauert nicht lang, was im Bolke lebt, das dauert länger. Stehet doch auf, Kornstock, und habet guten Mut. Die Oper müssen sie Such auf der Stell' zurücksichen, sie sind derselben gar nicht wert; weiß Gott, wie sie verhunzt worden sein mag. Da getraue ich sie mir mit unserer Jugend anders darzustellen, im Winter einmal, da sollet Ihr Suere Freude haben! Kornstock, gescheit sein!"

Er hebt seinen Kopf ein wenig und schaut mich starr an. Gott, hat der Mensch ein fremdes Gesicht bekommen!

## Am 19. Mai.

Wir haben schon gedacht, es wäre aus mit dem Schulmeister. Etliche Tage wütendes Fieber. Endlich war er doch so weit, daß er sich wieder selbst quälen konnte. Me Zeitungen hat er sich kommen lassen, in welchen die Oper "Das Hemd des Glücklichen" verhöhnt wird. Verhöhnt! Die Menschen sind grausam. Der Kornstock liest die Auslassungen, lächelt wehmütig, und zuchen ihm dabei die Mundwinkel. Die Musik sei seiland, sagt er mir heute. "Eben darum," antworte ich, "jeder Heiland trägt ein Kreuz." Unterzukriegen ist er doch nicht. Da zeigt er mir ein Zeitungsblatt: "Leset, Herr Pfarrer!" Der Gesangverein "Krone" in Wien hat bei seinem Gründungskonzert zwei Lieder von Michael Kornstock gebracht, die

"ein nicht gewöhnliches Talent verraten, der Volkston meisterhaft getroffen und dabei von tieser Empfindung. Der neue Gesangverein scheint uns berusen zu sein, derartige Kompositionen besonders zu pslegen, er verfügt über frische, ursprüngliche Kräfte, nur schade, daß der Dirigent seiner Aufgabe nicht gewachsen zu sein scheint." So die Rotiz, die ich mir deshalb abschrieb, weil sie den Kornstock gesund gemacht hat.

Er ist aufgestanden. Gegen Abend hat er mich im Pfarrhof besucht, ist aber still vor mir dagesessen und endlich wieder fortgegangen. An der Thür packt er mich plöglich bei der Hand und schreit mir ins Gesicht: "Richt bös sein, Herr Pfarrer. Richt vergessen auf mich!" — Das habe ich nicht verstanden.

#### 22. Mai.

Jest verstehe ich's freilich, was er hat sagen wollen, als er bei mir gewesen vor einigen Tagen. Durchgegangen ist er. Einen Zettel an mich, einen an den Schmied, er halte es nimmer aus, es sei ihm ganz unmöglich, Schullehrer zu bleiben, er reise nach Wien, würde bald Erfreuliches von sich hören lassen. Die Zettel sinden heute früh Schulsinder. Nachts zuvor ist er davon. In Unterschuttbach sollen sie ihn mit seinem Handbündel lausen gesehen haben. Der Schmied ist so zornig, daß er ihn durch Knechte einholen und zurückbringen lassen will. — Zornig kann ich nicht sein über einen so kranken Wenschen. Der ist ja schwer krank. Freilich zurückbolen. Ich habe ja immer gehört, die Musiknarren sind die allergrößten.

Am 7. Juli.

Es ist ein wahres Kreuz. Schulhalten. Das leiste ich zur Not. Aber der Gottesdienst ohne Orgel! — Gestern ist ein Brief von ihm gekommen. Er bitte kniefällig um Berzeihung, aber endlich hätte er seinen richtigen Platz gefunden. Er sei im Gesangverein "Krone" mit Jubel ausgenommen worden. Er habe schon ein paar Proben geleitet und hoffe in kürzester Zeit die Dirigentenstelle zu erhalten. Sein Oratorium "Moses" werde jetzt einstudiert und alles sei überzeugt, daß er sich damit eine glänzende Künstlerbahn eröffnen werde. Ans liebe Sankt Maria und die guten Leute daselbst denke er wohl recht oft, aber es müsse einmal so sein. Er bitte nur um ein gutes Andenken und um sein Bettzeug, das wir ihm gütigst nachschieden möchten.

Also wüßten wir wenigstens, wo er ist. Den Ausreißer mit Gewalt heimzuholen, wie der Schmied gemeint, davon sind wir abgekommen. Wie es jest mit ihm steht, wäre er für uns doch nicht mehr zu brauchen. Und es mag ja sein, daß er sich's besser macht, daß er ein berühmter Mann wird. Wenn einer alles daran sett, aber so gar alles, da mag's ja doch glücken. — Seine Sachen nimmt morgen der Fuhrmann mit.

Am 20. Juli.

Heute am Nachmittage ist die Ottilie von der Weide gekommen und hat berichtet: "Auf dem Schmied-Anger, neben dem Wassergraben liegt einer. Er ist eingeschlafen und hat vergessen, die Augen zuzumachen." Bin ich langsam hinausgegangen. Wenn einer eingeschlafen ist und vergessen hat, die Augen zuzumachen, so ist das bedenklich. Ich gehe zwischen den Haselstauden und Hagebutten hin, ich steige über den Steinhausen und schreite über den Anger. Dort neben dem Bächlein liegt der Rolf, streckt die Beine gerade aus und die Arme kreuzweise von sich und schaut mit offenen Augen ins Firmament hinein. Ganz unbeweglich.

"Rolf!" rufe ich, "wenn man so in die Sonne schaut, da kann man erblinden."

Jest springt er auf und wird rot im Gesicht, als ob ich ihn bei etwas Bofem ertappt batte. Dann fpringt er über den Wassergraben und den einen Juß herüben, den andern drüben, bebt er an, mit den Fingern einen Tümpel ju graben. Ich schaue ihn fest an, da judt er mit dem Auge und fagt: "Der herr Pfarrer bat einmal gefagt, ich barf fragen, wenn ich was nicht verstebe. Bei Diesem Evangelium bin ich mir nicht gescheit genug." Da ibm die Haarloden über die Augen berabfallen, so streicht er sie mit der naffen Sand jurud und dann gleichsam ins riefelnde Waffer hinein redet er: "Beift es, er ift vom beiligen Geist gekommen und hat keinen menschlichen Bater. Und das Stammbuch Jesu Chrifti leitet ihn väterlicherseits von David ab, bis jum Josef. Wenn Josef aber boch nicht ber Bater ift!" Ich habe aufgehorcht. Die Frage fann einem Theologen wohl nicht neu sein, der muß wiffen, was die Rirche darauf zu antworten pflegt. Mir ift aber jest gar keine Antwort eingefallen, und der Bursche legt eifrig Steine rings um den Tümpel.

"Lieber Rolf," sage ich, "so wenig du mit deinem Baue hier das Wasser abdämmen wirst, weil es ewig herab-

rinnt vom Berge, und weil es schließlich alle Dämme bricht, ebenso wenig wirst du mit deiner kleinen Gehirnschale die Geheimnisse Gottes erfassen."

"Ich kann halt nichts dafür, daß mir so Sachen einfallen," sagt er. "Hätt' gern eine Aufklärung. Wenn einem der Herrgott Gedanken giebt und man soll nicht denken. Das ist just so, wie wenn er einem den sündhaften Leib giebt und man soll nicht fündigen. Und wegen was der Herrgott sündigen läßt, wenn er's nicht will! Und das Tier im Wald hat keine Sünden und muß doch auch leiden. Wo er's doch selber hätte einrichten können, daß alles gut wäre. . . ."

"Jest wirst mir aber aufhören mit deinen Lästerungen!" rufe ich aus.

"Mir ist halt immer einmal so viel hart," sagt er ganz traurig und thut emsig mit den Steinen um.

"Sage mir, Rolf, was willst du denn nur mit dem Wasser dort?"

"Einen Trog machen, daß die Rehe trinken können."
"Und hat sich erst gestern dein Bater beklagt, daß euch die Rehe den Kohl fressen!"

"Die Tiere können nichts dafür, sie haben halt Hunger und Durft."

Ich habe getrachtet, fortzukommen. Mit diesem Burschen ist's manchmal verdammt schwer reden. Was soll man denn sagen zu dem Bedenken über den Stammbaum des Messias und über die Vorsehung Gottes? Doch nur das, womit ich mich bei solchen Gedanken selber tröste: Dein Auge, o Mensch, ist schwach, du kannst das Licht Gottes nicht vertragen.

So viel ftudieren in der heiligen Theologie, und die natürlichsten Fragen eines einfältigen Menschenkindes nicht beantworten können!

Am 29. Juli.

Wieder ein Erlebnis, auf das ich nicht gefaßt ge-

Nachdem der Prälat mich schon mehrmals brieflich hat fragen lassen, ob denn der Herr Pfarrer sestgefroren sei im kalten Sankt Maria, weil er sich gar nie sehen ließe im Stift, oder ob ihm die vielen Kindstausen nicht Zeit dazu gönnten — Anspielung auf drei paar Zwillinge, die dies Jahr in meinem Sprengel geboren worden sind — habe ich mich am vorigen Freitage gerüstet. "Run, Ottiliel" rief ich in den Stall hinein, "willst du mir einen Gruß mitgeben an den Luzian?" Sie schickt ihm einen Silberzehner und läßt ihn fragen, ob er schon messelesen könne.

Die Regina ist auch zur Stelle gewesen und macht mir Borwürse, daß ich immer nur so an der Stallthür vorbeiginge, ohne auch nur ein einziges Mal die brave Rutsch anzuschauen, sie ersticke uns in Speck noch vor dem Advent! Über Mastschweine erstreckt sich meine Seelsorge nicht; wenn sie auf den Tisch kommt, werde ich ihr schon Spre anthun. Trozdem schaue ich jetzt hinein und sage der Regina zu Gefallen: "Saperlot, das ist ein Trumm! Aber jetzt behüt' euch Gott miteinander, morgen abends bin ich wieder da."

Dann bin ich davongegangen. Zu Fuß in viereinshalb Stunden, das geht schneller und angenehmer als zu Karren.

Die Laterne, der Wurmluden wegen, läßt man in der Almhütte am Riedel zur Aufbewahrung für den Rückweg.

Bum Gang in das Stift habe ich meinen besonderen Unsere Kirchenorgel hat jest vollauf Zeit, daß sie sich renovieren lasse, bamit ber neue Schullehrer, einmal werden wir doch wieder einen bekommen, das Zeug in Ordnung findet. So gehe ich jum Bralaten bitten um eine Beifteuer für die Orgel. Im Stifte habe ich einen febr angenehmen Abend zugebracht. Der Luzian ift ein hübsches Studentel geworden, hat mich treuberzig ausgefragt, wie es dabeim bergebe, und auch nach den Birfchen und Gemfen im Raubgraben. Der Bralat legt bem Jungen seine weiße Sand auf die Achsel, macht ein finfteres Besicht und fagt: "Das ift halt unser gang Braver, bas! Wird einmal Brediger! Seine Lunge reicht für die Betersfirche aus." Gi, bente ich in meinem Bergensübermut, wenn er Bapft würde, der Luzian, das märe! Da batten die Torwalder nachber wieder keinen einheimischen Bfarrer! - Seine Gnaden ift etwas eingegangen seit ein paar Nahren. Wenn diese Burde einmal zu beschen sein wird! Daß dich der Simmel beschütze, mein Luzian!

Das Stift ift jest in froher Aufregung der neuen Sisenbahn wegen, die gebaut wird mit der Endstation Alpenzell. Am Fuse des Calvarienberges wird schon gegraben und gesprengt, dort soll der Bahnhof stehen. Der Stiftsbibliothekar hat mich angelassen, weshalb ich denn gar so wenig Gebrauch machte von seinen geistigen Schähen? Je nun, mein Buch ist der Torwald, das habe ich noch lange nicht ausgelesen. Nur ein Büschel alter Zeitungen manchmal, habe ich mir erbeten, daß man den Weltlauf nicht ganz aus den Augen verliert. Im Übrigen ziehe ich den

geistigen Schäten jest bie weltlichen vor. Am nächsten Morgen, schon reisefertig, nehme ich mir das Herz und fomme dem Brälaten mit dem Orgelanliegen. "Schön. schön, Herr Pfarrer," sagt er, "ihr habt eine gute Kapelle in Sankt Maria, da gebort freilich auch eine aute Orgel dazu. Fehlt's auch sonft noch irgendwo?" - "Danke fehr ergeben, alles in Ordnung," antworte ich gang unbebacht. Fünfhundert Gulben giebt er mir auf die Band. Darauf bin ich gar nicht gefaßt, ich hatte nur gemeint, der Orgelbauer, er ift schon bestellt, konnte vom Stifte aus bezahlt werden. Nun ich das Geld auf der Hand habe, mache ich sie zu, wie sie ja fagen, daß die "Pfaffen" so gerne thun. Schon wie ich gegen das kalte Thor hereinkomme, tupfe ich mir auf die Stirn: Da drinnen hat's halt wieder ein= mal gefehlt, beute! Wie steht's benn mit dem Schindeldach auf deiner Kirche, Herr Pfarrer? Sast du den feuchten Fleden nicht gesehen, der sich hinter dem Erzengel Gabriel berabzieht gegen den Altar? Haft nichts davon gebort, daß die Pfarrkinder eine neue Kirchenfahne haben wollen mit den Heiligen Sebaftian und Rochus, den Nothelfern in Wasser- und hungerenot? Ist nicht das Monstranzlein schon gang verbogen und verblindet. Und du auf seine gütige Frage, ob nicht fonst auch noch was fehle: alles in Ordnung! — Er hatte den Gelofack offen gehabt. Jest wird er wieder fest zugebunden, und du kannst lange warten auf eine solche Gelegenheit.

Es hat sich aber an diesem Tage gewiesen, daß der blöde Pfarrer eher zu viel als zu wenig Geld im Sac gehabt. Kommt mir hinter der Hütte auf dem Riedel einer nach. Wäre es etwa der Holz-Hoisel gewesen, so bätte ich mich gefürchtet, es ist aber der Heisel Peter.

Der Bursche erbietet sich, durch die Wurmlucken mir die Laterne zu tragen. Ich frage, woher des Weges. Bei der Sisenbahn thäte er arbeiten, und er gehe nach Oberschuttbach, um seine Schulden zu bezahlen. Brav, sage ich und denke an die entwendete Uhr und die Stiesel. Er ist doch nicht so schlecht wie sie sagen. Und ein ganz stattlicher Bursch ist er geworden. So gehen wir hinein.

"Da in dieser Wurmlucken soll vor Zeiten ja ein Lindwurm gehaust haben," hebt er unterwegs an zu plaudern.

"Das ist eine Sage," antworte ich, "der Herr wird die Höhle wohl den Torwaldern zu Lieb geöffnet haben, sonst wäre kein Zugang möglich."

"In der Franzosenzeit haben sie die Wurmluden ja gar vermauert, daß der Feind nicht herein hat mögen," sagt der Peter.

"Eine ganz gute Festung," antworte ich, "auch bei den Türkeneinfällen ist sie abgesperrt worden, wie man liest."

"Dha, Hochwürden Herr!" ruft der Peter, denn ich war gestolpert. Und fährt fort: "Wer weiß, wozu der schlechte Zugang sonst noch gut ist."

Dumm ist er nicht, denke ich, der schlechte Zugang schützt vor manchem Weltübel. Da ist's auf einmal stockfinster. Die Laterne ausgelöscht, der Bursche packt mich am Arm und pfaucht: "'s Geld will ich haben!" Oho! kann ich noch denken, so steht's! Pfarrer, jett wehre dich um die Orgel. Bin nicht einmal viel erschrocken. Wir ringen, sahren an die eine Wand, sahren an die andere. Scharf drauf los, der Zorn ist ein starker Kamerad, und ich hätt's gar nicht gedacht, daß der alte Wolf noch sorausen kann.

Wir ftolpern im Gestein, stürzen mit einander hin. Weiß selber nicht wie, daß ich auf seiner Brust kniee, sein Hosenband losreiße und ihm die Hände binde. Schier ungeschickt wehrt er sich, und seine Zähne höre ich klappern. Zu winmmern hebt er an, ich möchte ihn doch auslassen, er habe ja nichts thun wollen, nur zeigen, wie es vor Zeiten die Franzosen gemacht hätten, wenn sie ins Torwald gekommen wären. Eine Dummheit wäre es gewesen, und er wolle jest ordentlich werden.

"Einsperren muß man dich und gar nimmer außlassen!" Ich hatte schon Zeit zum Sprechen, er war gebändigt.

"Nur nicht wieder einsperren, Hochwürden Herr, ich bitt! Weil man drinnen so viel verdorben wird. Mit mir wär's nimmer so weit gekommen . . ." da schluchzt er gar erbärmlich.

Mich dauert der Schelm. Es mag ja sein, daß der Arrest ein Verderben ist für junge Leute. "Wenn du mir einen heiligen Sid schwörst, Peter, bei deiner Mutter, die sich deinetwegen zu Tode kränkt, bei deiner armen Seel', die einmal vor dem Gericht Gottes stehen wird, wenn du schwörst, von jest an brav zu sein und ein guter Christ, so lasse ich dich aus." Er hat's versprochen, und noch dazu, daß er sleißig beten wolle.

"So schau', daß du weiter kommst!" sage ich und lasse ihn liegen mit seinen gebundenen händen. Ihn frei zu machen, so groß ist mein Vertrauen doch nicht gewesen. Ich selber habe mich gesputet, aus dem Loch zu kommen. Aber allerlei Gestein gestolpert, an alle Gewände gerannt, bin ich endlich wieder im Tageslicht, aber an der unrechten Seite, gegen den Riedel hin. Mein erstes ist

jett, daß ich nach dem Gelde greife, es ist noch da. Das Leben ist auch noch da, mich wundert es fast.

Weil ich nicht noch einmal durch die Lucken mag, so gebe ich zur Riedelbütte binüber. Raum vor der Thur auf der Bank sigend, ist eine Ohnmacht gekommen, und ich habe in ber Sutte nächtigen muffen. Des Sonntagsgottes= dienstes wegen bin ich am nächsten Morgen um zwei Ubr aufgestanden, und der Hirtner-Lenz hat mich durch die Wurmluden begleitet. Mein Beter ift nicht mehr ba, ber Leng thut mir nichts und fo steht ber Wolfgang endlich glücklich auf der Torwaldseite, wo der Hirtner verabschiedet Vom Thale kommen mir Lichter entgegen, die wird. Männer von Sankt Maria steigen wegsher, um ihren Pfarrer zu suchen. Schon am Vorabend foll sich bas Gerücht verbreitet haben, in der Lucken wäre ein Raubmord verübt worden, und wie ich nicht nach Sause komme zur verabredeten Zeit, soll die Regina gang schreckbar burchs Dorf geraft sein, um die Leute zusammenzurufen. - Dann baben sie mich beimgebracht.

Aber die Freude im Pfarrhof hat einen gallbitteren Beigeschmack. Vor die Hausthür eilt mir die Regina entgegen: "Weil Ihr nur da seid! Aber das Unglück! Mein Gott, ich soll's nicht gleich sagen. Wie die Ottilie — erschrecket nur nicht, Herr Pfarrer! — wie die Ottilie woreh mit dem Luderschaffel in den Stall geht, ist sie weg. Die Nutsch ist weg! Das Thürl spahenschnabelweit offen, und die Sau ist hin. Gestohlen und nicht anders!" — Zuerst mir das Blut zum Herzen, nachher hab' ich lachen müssen. Die ganze Nacht soll der Rupert Hundegebell gehört haben, er ist der Meinung gewesen, der Hunds-Christel sei vorhanden und nichts weiter.

Nach der Messe habe ich nachgebacht über mein gutes Werk. Berzeihen ist doch was schönes! Dann kann der freigelassene Räuber seinem Handwerk weiter nachgehen.

# Am 30. Juli.

Den Peter Heissel haben sie gesucht, die Sau haben sie gefunden. Aber nur zur Halbscheid. Weit oben im Stangelwald, von Raben verraten, ist sie gelegen, ohne hinterteil. Daneben ein verglosendes Feuer und Anochen. Meine beiden Weibsleute haben das Ereignis großartig aufgefaßt. Seit Erschaffung der Welt wäre ein so unerhörtes Verbrechen nicht verübt worden!

In anderen Gegenden kommen die Landwächter wenigstens drei oder vier Tage nach dem Diebstahl, um amtlich festzustellen, was gestoblen worden und welchen mutmaßlichen Weg der Dieb eingeschlagen habe. Im Torwald kommen sie gar nicht. Das ganze Kriegsheer des Reiches, meint die Regina, müsse aufgeboten werden, um den Erzlumpen einzufangen.

## Anfangs August.

Meine Pfarrkinder können jett viel lernen. Diese Touristen! Wissen thun sie alles, und was in Glaubensssachen seit tausend Jahren nicht ausgetragen ist, das thun sie mit ein paar Worten ab. Hat gestern so ein Weltweiser mit dem Rolf gesprochen, der ihn auf den Dreispitz begleitet. Über die himmlischen Freuden! Diese bestünden in gut essen, trinken und schönen Weibern. Beim Rolf ist's ohnehin gefährlich, aber er hält sich diesmal ganz

brav und fagt, die ewige Seligkeit bestebe in der Anschauung Müßte mit der Reit verdammt langweilig werden! meint der Tourist, darauf der Rolf: "Warum fteigt ber herr denn auf den Berg? Da oben fiebt man ja gar nichts, als lauter Herrlichkeit Gottes." Dummer Junge, wenn du glaubst, daß alle diefe Berren aus Liebe ju Gottes freier Natur auf die Berge fteigen. Das ware ja endlich auch Gottesdienst. Der Stadtberr bat's dem Rolf anvertraut, warum er so gerne einkehrt in den Sennhütten; der Rolf wird darüber eine rote Stirn bekommen haben. Mir hat's ein Holzer erzählt. Schmied mag wohl recht haben, er will einführen, daß in Bukunft lauter Senner auf die Alm zu schicken maren. Der Zaunstiegelhofer foll darob ausgerufen baben: "Da febt ibr ibn wieder! Anstatt Fremde berbeizuziehen, will er sie verscheuchen!"

Man hat noch den Beichtstuhl, hat noch die Kanzel. Wenn ich jedoch in der Kirche einen Fremdling weiß, da werde ich verwirrt, predige zornmütig über die verderbte Welt, über die Mißachtung der katholischen Kirche, denke dabei immer nur an die Fremden, und meine Pfarrkinder kennen sich nicht aus.

## Am 4. August.

Der Kornstock hat geschrieben. Der Musiknoten wegen auf dem Chor. Er vermacht sie der Kirche. Und daß es ihm gut gehe, nichts weiter. Von seinen Opern hört und liest man auch nichts. Aber von einem Agenten aus Wien, der dieser Tage bei unserem Krämer zugekehrt ist, um seine Kasseesorten anzubieten, haben wir doch einiges erfahren.

Der Mann ist ein Vereinsgenosse des Kornstod gewesen, aber der Kornstod ist nicht mehr bei dem Verein "Krone", mit dem Dirigenten soll er Händel gehabt haben, da sei er ausgeschieden worden und bringe sich jetzt irgendwo mit Rotenabschreiben durch.

Das haft du not gehabt, alter Knab', daß du bich in Künstlerränke einlassest.

Mit Notenabschreiben! — Aber so komm doch wieder nach Sankt Maria!

Am 12. August.

Berspielt, Kornstod! Es ift ein anderer ba.

Heute ift der neue Lehrer gekommen. Ein junger Mann, trägt zwei schwarze Schnurrbarthörner wie ein Husar. In Hirschlederhosen und Bundschuhen geht er wie die Bauern, nur viel schöner. Alles neumodisch. So viel der Neuwirt weiß, soll er sehr lustig sein und eine große Kraft haben. Die Kugelbahn ist ihm zu kurz, er wirst die Kugel im Bogen bis ans Kreuz hinaus. Weil die Orgel gerade in der Arbeit ist, so weiß ich noch nicht, wie schön der neue Herr Lehrer Sandor Uilaky musizieren kann.

In der Schule soll er gleich schneidig eingesetzt haben. Das anständige Benehmen der Kinder hätte er zwar recht belobt, aber mit ihrem Wissensdrange sei er nicht zusrieden gewesen. Bon Physik, Chemie bei den Kindern keine Spur, von Perikles, Julius Cäsar nie etwas gehört. Bon Kolumbus aber wußte ein Knabe, daß er das Ei ersunden habe, und von Karl dem Großen erzählte der Fockbauer Bub', daß er bei der Messe das Rauchsaß schwinge und schöne Hosen machen könne. — Daß er einmal so bequem

in die Weltgeschichte kommen sollte, wird sich der Karl Groß auch nicht eingebildet haben.

(Hier hat die Handschrift des Pfarrers eine größere Unterbrechung, aus der zu schließen ift, daß im Sprengel alles beim alten blieb, gegen zwei Jahre lang. Manches mag sich in dieser Beit so allmählich umgestaltet haben, daß es dem harmlosen Manne gar nicht aufsiel. Wir merken aber wesentliche Beränderungen, die sich schon in der nächsten Folge des Tagebuches offenbaren.)

Am 5. Mai 1880.

Im 1880er Jahre muß ich noch lernen, wie man Wölfe fängt.

Die italienischen Arbeiter unten in ben Bärenschluchten muffen ein Verfted gesprengt haben, es ift fonft nicht zu fassen, wober jest auf einmal Wölfe kommen sollten. In früheren Zeiten sollen sie zwar massenhaft bagewesen sein, noch heute sieht man in Oberschuttbach und im Raubgraben die Gruben, in benen man fie gefangen bat. Der Fockbauer macht's anders. Rachdem ihm der Wolf zwei Riegen gefressen hat, treibt er auf der Hauswiese, nabe dem Waldrand, einen Pflock in die Erde und hängt mit langem Strick einen Widber bran, ber geht im Rreise berum und blödt; hinter der Dachlude paßt der Fodbauer mit dem Stuten. Dauert nicht lange, so kommt vom Balde ber mit schleifendem Schweife und funkelnden Augen der Wolf auf den Widder zu, aber wer plöglich ftirbt, das ift er felber. So bat der Bauer schon mehrere Rinder bes Stammes Jegrimm erlegt; ber Schmied und ich baben beute den Spaß mit ansehen wollen, es kam aber nichts. Dafür bat uns der Rock die schönen Felle gezeigt, aus benen er sich eine Bettbecke machen lassen will.

Durch die Wildnis, aus der die wilden Tiere herauf-

gekommen, und in der vor zehn Jahren noch ein Bär gehaust haben soll, bauen sie jest die Straße. Landbezirk und Alpenverein geben Geld dazu her. Uns Torwäldlern wollen sie eine Mauthschranke errichten, weil wir nichts beigesteuert. Dann fahren wir durch die Wurmlucken wie bisher, sagt der Schmied, das Holzjoch lassen wir uns nicht über den Kopf spannen.

Im vorigen Sommer baben wir mehrere Stadt= familien in der Gegend gehabt. Es soll ihnen wunderswie bei uns gefallen, sie kommen wieder. Und bis erst die neue Strafe fertig ift! Die Bauern richten Frembenftuben ein, die tragen ihnen in zwei Monaten mehr Geld, als Keld und Wiesen das ganze Jahr. Sogar für Bildkirschen und Waldbeeren geben die Fremden bares Auch sonst wissen sich die Leute besser zu einander au iciden, als man gedacht batte. Die Stadtherren geben mit hämmern, Rräuterbuchsen, Rarten, Rompag und Schußgewehren im Gebirge umber; die Frauen und Kinder nehmen sogar manchmal den Rechen und helfen beuen. An den Abenden sigen sie im Wirtshaus, effen und trinken fleißig, begehren täglich frisches Fleisch und Bier in Flaschen, was dem Wirte viel Mühe und Gewinn macht. Dabei erzählen sie sich ihre Abenteuer in Wald und Flur. Auch der Herr Lebrer sitt gerne bei ihnen und weiß von waghalsigen Bergtouren, von Jagden und Kraftproben, ober sagt den schönen Frauen Artigkeiten und beschenkt sie mit Blumen. So gerne sie sich sonft mit bem stattlichen Herrn Sandor unterhalten, auf fein Orgelspiel fliegen fie gerade nicht. Auf meine Predigten auch nicht. Sie möchten ichon in die Kirche geben, Sonntags, sagen die Berrschaften, wenn der Berg nicht wäre. Singegen auf die Hobe Rauh!

Der Kührer Semmerl verdient sich so viel Gelb, daß er nicht mehr auf dem Seu schlafen kann. Beim unteren Schuttbachwirt hat er sich ein Zimmer aufgenommen, einen wunderschönen Spiegel drin aufhängen. ein Kederbett bineinstellen lassen und seine Johanna ju sich genommen. Sie effen Braten mit Salat und schlafen, wenn er nicht im Gebirge ift, mitten in den Tag binein. Er ift mein Keind geworden, weil ich ihm das Heiraten geraten habe. Im Gesethuche weist er es mir und dem Schmiede nach, daß wir sie nicht zusammen- und nicht außeinander thun könnten, wenn fie felbst nicht wollten. Weil diefer Führer leicht an der Gemeinde ein Verführer werden könnte, fo hat ihn der Vorstand fortjagen wollen, zuständig ift er in Schwarzbach draußen. Er weist wieder das Gesethuch und geht nicht.

Das neue Alpenhaus auf der Rauh soll im vorigen Sommer von mehr als zweihundert Personen besucht worden sein. Jest kommen sie auch schon von der hinteren Seite herauf und steigen herab ins Torwaldthal. Manchmal spricht auch im Pfarrhof ein Fremder vor und erkundigt sich nach geschichtlichen Urkunden über diese Ansiedelung. Ich muß sie höslich ins Stift Alpenzell weisen, weil hier nichts vorhanden ist. Andere untersuchen mit Instrumenten Wasser, Boden, Erdreich und Gestein. Im vorigen Herbste stand einmal einen ganzen Tag lang einer hinter dem Kirchenriegel und betrachtete den roten Bruch, wo anno 1875 die Lahn niedergegangen ist, dann schleppte er eine Tasche voll Steine mit sich.

Lauter sehr närrische und sehr artige Leute, aber heimlicher ist es früher gewesen in diesem Thale.

#### 11. Mai.

Der Michael Kornstock, der alte Schullehrer, soll gestorben sein. Man hatte lange nichts mehr von ihm gehört. Es sind noch einige Sachen hier vorhanden, die sein Sigentum, er hat sie nie geholt, so schlecht es ihm auch ergangen sein soll. Sie sagen, sehr schlecht! Mir thut manchmal das Herz weh wegen seiner, und daß er sich von dem dummen Künstlerehrgeiz so hat hetzen lassen. Gebe Gott, daß er jetzt mit den Engelein musizieren kann im hohen Himmel oben!

## Am 5. Juni.

Als ich heute das erste Mal aufwache, dämmert es im Zimmer. Sollte es schon tagen? — Mit diesem Gedanken bin ich wieder eingeschlafen. Am Morgen, wie der Rupert mir die Stiefel bringt, ist seine Frage, ob ich schon zum Fenster hinausgeschaut hätte? Ich thue es und sehe im Thale blaue Dunststreisen, jenseits am Fuße der Schattleiter steigt ein breiter Nauch auf. "Herr Pfarrer, der Zaunstiegelhof ist abgebrannt heut' bei der Nacht."

Nach der Messe bin ich hinübergegangen. Unterwegs höre ich der Leute Meinung über die Ursache des Brandes. Im Hofe ist Silbergeld versteckt gewesen, von dem der Besüger selber nichts gewußt hat. Und wenn Silbergeld neunundneunzig Jahre lang an einem Orte liegt, so hebt es zu brennen an. — Der alte Christel humpelt auch des Beges und jedem nickt er zu: "Hat ihn doch der Himmelvater gestraft, den Geizhals! Gehst weg, Hundsvieh!" Denn ein kleiner Klässer hatte ihm ins Beinkleid geschnappt.

Auf der Wiese standen Rinder und Schafe umber it langen Futter. Aber sie graften nicht, sie schauten m gehobenen Köpfen berüber. Das Keuer ift mit dem alte Hofe fertig, etliche Kohlenbrände rauchen in der weiße Nur Herd und Ofen steben noch fast unversehr man könnte darauf gleich wieder kochen und backen. klein ist so ein Fleck, worauf ein Haus gestanden! wi klein, wenn die Wände gefallen und das Räumlein au geht in den freien Weiten! Auf diesem Bieredlein, da jett nur noch von kohlenden Holzbränden eingerahmt wir follen all' die Geräte gestanden, die Menschen bin- und ber gegangen fein und Blat gehabt haben für ihr häusliche Walten! — Auf dem Anger liegen einige Rüchengerät und Wassereimer berum. Am Brunnentroge mascht sie das Weib, die Zaunstiegelhoferin. Sie ist im Untergewand Nachdem sie sich mit demselben rasch die Sande getrockne kommt sie auf mich zu: "Gerr Pfarrer, das ist eine sauber Wirtschaft bei uns! Gar nichts haben wir mögen aus bringen. Wie wir munter werden - über und über alle im Keuer. Kaum das Vieh aus dem Stall! Die Ferkel find bin! Alles verbrunnen! Meine Leinwand, mein Rübe Schmalz, die Truben voll Haar (Flacks), alles verbrunnen!

"Bo find Guere Kinder, Bäuerin?"

"Die hat ber Schmied fort."

Dieser kam schon wieder vom Dorfe her: "Nachbarir sie sind gut aufgehoben. Da schickt dir meine Alte Gewand, leg's an. — Ja, Herr Pfarrer, jest giebt's wiede einmal zu thun."

Der Zaunstiegelhofer hatte oben bei der Brandstätt des Stalles mit einer langen Stange in den Aschen um hergewühlt, jest ging er langsam herab. Er war obn Noc, ohne Hut, ohne Schuh, war beruft am ganzen Leib. Als er gegen den Schmied kam, faltete er die Hände: "Berlaßt's mich nicht, meine lieben Nachbarn!"

"Weißt ja, wie's der Brauch ist im Torwald," antwortete der Schmied ernsthaft.

"Daß ich dazumal, vor zwei Jahren, bei der Wahl – weißt eh, Schmied — wirst es eh wissen — daß ich so gegen dich hab' geredet . . ."

"Das ist soweit recht gewesen," sagte der Schmied. "Bei so einer Gelegenheit muß alles beredet werden. Im hungerjahr bist ja doch für uns gewesen, wenn auch nicht gern, so werden jest wir für dich sein. Mit Gottes Hilf wohnst aufs Jahr in deinem neuen Haus. Jest nimm dein Weib und gehet eine warme Suppe essen, ihr wohnet beim Fock."

Nachher, als wir, der Schmied und ich, herübergegangen sind, hab' ich ihm's sagen müssen, wie das brav ift, daß er dem Zaunstiegel nichts nachträgt.

"Hau!" lacht er auf, "wem's der Herrgott so unter die Nasen reibt, wie dem Zaunstiegel! Da wäre wohl jedes harte Wort eine Sünde. Ich habe gutes Bauholz und will ihm auch die Eisensachen liesern. Der Sagmeister giebt die Bretter, der Zimmermann wird von der Gemeinde bezahlt, und die sonstigen Arbeitsleute werden von den Nachbarn geschickt. Werden ihn bald wieder auf den Füßen haben, das macht mir keine Sorge. — Wenn ich keine andere Sorge hätt', Herr Pfarrer . . ."

Bin ich stehen geblieben und habe ihn angeschaut.

"Wollt Euch einmal um Rat gebeten haben, Herr," fagt der Schmied. Ich habe ihm zureden muffen, bis er herausrückt. Seines Buben wegen ift es.

"Was ist's denn mit dem Rolfel, Schmied? Er ist schon lange nicht mehr bei mir gewesen."

"Bei mir auch nicht," antwortet er furz. Nachher hat er mir's erzählt. Der Rolf ift schon seit längerer Zeit im Dreibrunnwald oben bei den Holzbauern. Und warum? Weil er das nächste Mal zur Soldatenstellung soll, und weil er nicht will. Zweimal habe der Bater schon hinaufgeschickt, der Junge babe gurudfagen laffen: Machet mas ihr wollt, zu einem Soldaten laß ich mich nicht brauchen. "Es ift ein dummes Reden," fahrt der Schmied fort, "ob er will oder nicht, da wird er wohl kaum gefragt werden. aber der Trug! Der Trug bei dem Buben jest auf ein-Wo er sonst ein folgsames Kind ift. Dag er nicht von heim fort will, das glaube ich. Macht auch mir keine Freud', wenn er jum Militar foll. Wenn er mir aber eine Letfeigen that fein, Herr Pfarrer! 3ch wollt's nicht erleben! - Am siebenten ift die Stellung, die übrigen Burichen sind alle zum Bernehmen, ihrer eilf haben wir beuer. Und der meinige richtet sich sauber zu einem Ausreißer zusammen. Gin Glend. Mit Gewalt, hat er mir fagen laffen, follten fie ibn holen, bann ginge er mit. Sonst nicht. Er foll sich nicht spaken! Um so einen sind sie schneller da, als wenn ein Dieb einzufangen ist! Rest, was beb' ich an?"

Mich wundert's. Sonst ein Mann wie von Eisen, regiert die ganze Gemeinde, und weiß mit seinem sansten Bübel nichts anzusangen.

"Ihr kennt ihn nicht, Herr, Ihr kennt ihn nicht!" rust er aus. — Nun freilich, es wäre ja möglich, daß er der Sohn seines Baters ist. Dann hat er freilich seinen Kopf für sich. — Ich werde zu ihm hinaufgehen.

Und noch an diesem Tage sind wir oben gewesen. über Steinhalden, durch fteilen Wald, über Geschläge drei starke Stunden. Der Wald gehört dem Stifte, das viel bols ichlagen laffen will, wir haben im Thal ja bald die neue Strafe. Die Holzknechthütte ist kaum zu finden, so steckt fie, von Buschen und Bäumen verhüllt, in einer Engschlucht. Der Schmied hat mich begleitet, ist aber draußen unter einem Lärchbaum siten geblieben. Ich gehe in die Hütte; anfangs sehe ich nichts als Dunkelheit, bald sehe ich, daß sie recht gut eingerichtet sind. Ein großer Rochraum und zwei Stuben. Die Holzknechte find alle ins Thal gegangen, weil Keierabend ist, der Rolf allein ist da. Seit ich ihn bei der Fastenbeichte zum letten Mal gesehen habe, ift er größer geworden; friegt ichon einen leichten Bacenbart, einen goldbraunen — gar fein übler Junge. Ift eben daran, fein Rasiermesser am ledernen Hosenträger zu weben, um sich das junge Haar wegzuschneiden — als wollt' er doch auch in der Wildnis seinen Sonntag beiligen. Und dieser sittige Mensch will ein Soldatenflüchtling werden?

Dann hat aber eine gar absonderliche Unterredung zwischen uns stattgefunden. Auf so etwas sollte man sich vorbereiten können.

Zuerst wundert er sich über mein Erscheinen in der Baldhütte. So schlechte Wege den Berg herauf!

"Ja, mein lieber Rolfel," sage ich, "für nichts und wieder nichts steigt einer nicht so herum. Um dich bin ich da. Deine Kameraden warten auf dich, morgen mittags müßt ihr fort, daß ihr am Montag rechtzeitig in Altstadt seid."

"In Altstadt? Dort habe ich nichts zu thun." Tropig sagt er's und sein Auge zuckt.

"Du? Ist das dein Ernst? Und soll der Sohn des Dorfrichters, des braven Kimpelschmieds Sohn, ein Soldaten-stückling werden?"

"Rann schon fein."

"Geht nicht jeder? Fehlt dem Soldaten etwas heuts zutage? Er ist ein Herr gegen den von ehemals."

"Ich will kein Herr sein. Es ist nicht deswegen. Ich bleibe lieber heroben bei der Sonne."

"Rolf, du liesest so gerne in guten Büchern. Ist dir darin nie ein Gebot aufgefallen, daß man der Obrigkeit gehorchen muffe?"

"Ich will arbeiten und redlich sein und niemandem Unrecht ihun. Dieses Gesetz erfülle ich, und damit soll die Obrigkeit zufrieden sein."

"Wenn du nur solche Gebote erfüllest, die dir selber gefallen, so gehorchest du nicht der Obrigkeit, sondern dir selber."

"Ist auch wahr," sagt der Bursche. "Ich bin ein junger Mensch und mag mit meinem Pfarrer nicht streiten. Aber hinab gehe ich nicht."

Ich überlege, was da zu sprechen wäre und sage endlich: "Streiten braucht's nicht, Rolf, aber den Grund deiner Widerspenstigkeit will ich doch wissen. Von dieser Seite kenne ich dich nicht, Rolf!"

Nun legt er sein Rasiermesser auf das Fensterbrett, steht auf und spricht: "Wenn es der hohen Obrigkeit einsällt, mir zu besehlen, daß ich meinen Bruder totschlagen soll! Wie es im Preußenkriege hundertmal vorgekommen ift —?"

"Was geht dich der Preußenkrieg an! Wir haben unser Land vor dem Feinde zu schüßen, und wer für sich

und seine Sach' Schut und Ordnung vom Staate braucht, der muß bem Staat auch was dafür leisten."

"Herr Pfarrer!" drauf der Bursche, "Ihr wisset es so gut oder besser als ich, daß wir Torwalder unser Schutz selber gewesen sind seit Menschengedenken, und daß wir unsere Ordnung selber machen. Wenn die Gemeinde ruft, oder die Pfarre, dann werde ich nicht der letzte sein, der kommt."

"Haft es bewiesen, Rolf. Wird aber bald anders werden. Wenn die Luft vom Borland hereinstreicht, so kann man's hören, wie das Pulver kracht draußen in den Bärenschluchten. Ift erst die Straße fertig, dann sind wir schon sester an den Staat gegliedert, und für die Pslichten werden wir auch unsere Rechte haben."

Darauf springt er über: "Mein Bater hält sich fest, nicht wahr? Und giebt doch zu viel nach. Die neue Straße hätten wir nie erlauben sollen, die bringt nichts gutes. Früher haben wir bei der Wurmlucken jeden Feind aufhalten können — ohne Handstreich. Wie wird's künftig sein? Auf goldenen Rädern wird er hereinfahren, wie es in einer alten Schrift steht."

"Und so, Rolf, so spricht ein junger Mann, der in die weite Welt soll und mitthaten an der großen Menschenarbeit, die uns alle angeht!"

"Ja, herr Pfarrer, Feldwebel werden, nachher, wenn's gut geht, hausmeister in einer Stadt, oder Werksknecht, nachher Bettelmann, der aber nicht betteln darf, der in einer großen Totenfabrik versterben muß, oder im Straßengraben."

"Mensch, wie kommst du auf solche Vorstellungen in deinem finsteren Walde?"

"Man sieht's ja. Wie geht's dem Perner-Sepp und dem Rambacher Johann, die seit ihrem Soldatenleben nicht mehr heimgegangen sind? Haben eh gerade vor einer Woche verscheiden geläutet für den Johann auf unserem Kirchturm, dieweilen er zu Wien ins Massengrab geworsen worden ist. Der Stegleger Ferdinand hat mir's geschrieben. Die Leute gehen draußen zu Grunde und ihre Wirtschaften herinnen."

"Darum also willst du nicht zur Stellung, Rolf!"

Sagt nun der Bursche: "Von der Hauptsache sind wir abgekommen. — Ich hab's noch keinem gesagt, warum ich nicht Soldat werden mag. Euch sage ich es; wenn mich einer versteht, so wird's mein Pfarrer sein. In der Schrift steht's, daß alle Menschen Brüder sind. Ihr habt es auch schon oft gesagt. Jest frage ich, Herr Pfarrer: Wie kann man Menschen töten? Nicht einmal am Feinde soll ich Nache nehmen. Und erst Unschuldige, Unbekannte, die mir nie was angethan haben!"

"Mein lieber Rolf, im Leben geht's halt nicht allemal so, wie es in der Schrift steht. Mußt nicht vergessen, daß Christus auch das Schwert gepredigt hat. Wie du denkst, das heißt das Schwert an der Schneide anfassen."

"Shon recht, dann hat man ein Kreuz in der Hand." "Wenn du dich vor dem Feinde nicht wehrst, so tötet er dich."

"Soll er's! Lieber Unrecht leiden, als Unrecht thun." "Rolf! Bor einiger Zeit habe ich dir die Geschichte Karls des Großen gegeben. Haft du sie gelesen?"

"Der ist kein rechter Christ gewosen. Hat das Christentum mit Feuer und Schwert eingeführt."

"Und ist doch heilig gesprochen worden!"

"Das hätte ich nicht gethan," antwortet der Rolf. "Mit schlechtem kann man nichts gutes machen. Ihr sagt es ja selber, Herr, und Guere Bücher sagen es, und jest seid Ihr herausgekommen, und ich soll hinab zum Leuterschießen."

Also hat er geredet, und ich habe nicht gewußt, wie mir geschieht. Voller Unmut bin ich gewesen. "Rols!" sage ich, "was kann ich, was kann deine Familie für die weltlichen Einrichtungen! Und du willst es uns erleben lassen, daß Gendarmen dich wie einen Verbrecher hinausspühren?"

Jest wird er stutig. "Wenn sie das thun, so thun sie Unrecht, weil ich ein freier Mensch bin!" ruft er laut aus. "Ich will meinen Leuten keine Schande machen, und ich will nicht Ursache sein, daß ein Unrecht geschieht. Ja, herr Pfarrer, ich gehe. Ich werde willig gehen. Ich werde Soldat sein, ich werde das Gewehr tragen, ich werde laden und werde zielen gegen die Menschen. Aber los-drücken werde ich nie — nie!"

"Das wird sich schon geben, mein Sohn, packe dich nur auf und gehe mit."

Gestern sind sie unter Sang und Jauchzen fortgezogen, mit Bändern geschmückt wie zur Hochzeit. Auch zur Walkatt werden sie so gehen, es ist wunderbar genug. Junge Leute ziehen mit der gleichen Lust zum Sterben wie zum Traualtar, es ist wunderbar genug! — Heute am 7. Juni, während ich das Erlebnis zu Ende schreibe, wird über das Los unserer Burschen entschieden.

Am 9. Juni.

Sechs Rekruten sind heimgekehrt. Fünf sind geblieben Unter letzteren der Rudolf Eschgartner. Ein Mönchsthale Bursche, der nicht mehr an die Reihe gekommen, soll sie sibn angetragen haben. Der Rolf hätte ihn abgelehn mit den Worten: "D nein, mein Lieber! Du thätest los drücken!"

Die Offiziere sollen an dem kräftigen Jungen ihr helle Freude gehabt haben. Der Schmied erträgt's tropic Und ich frage: Wie wird's bei dem nächsten Kriege seir wenn der Soldat nicht losdrücken will . . .?

Da predigen wir immer Chriftentum, Chriftentum Und wenn darauf hin wirklich einmal einer Chrift wird ift der Staatsverbrecher fertig.

Am 30. Juni.

In unserem Gaue giebt's feinen Richter und keiner Rechtsanwalt, so mussen sich die Leute, wenn sie streiten allemal wieder selber aussöhnen. Das ist langweilig ungeht ohne Knall ab, so ziehen es die meisten vor, sich liebe gar nicht zu entzweien.

In anderen Segenden herrscht die Sepflogenheit, da zwei Feinde sich so lange gegenseitig schlagen, bis si Freunde werden. Hier im Torwald will dieses Mitte nicht wirken; je heftiger und länger sich ein paar prügeln desto seindseliger werden sie gegeneinander; außer es wir einer totgeschlagen, in welchem Falle dieser die Feindselig keiten einstellt.

Anfangs habe ich mich in Rechtshändel eingemischt

in der Absicht, milden Ausgleich zu erzielen. Hat nicht getaugt, sind nur noch tropiger geworden.

Wirksam ist der Schmied. Er geht manchmal zu den Streitenden, löst den Knoten aber nicht, sondern zerhaut ihn. Das thut allemal beiden Teilen weh, sie fürchten es und erstiden den Handel lieber insgeheim.

Vor etlichen Wochen hat der Schmied ein gar drakonisches Urteil gefällt. Kommen von den Schattleiten zwei Bauern herab. Der Sohn des einen hat an der Tochterkammer des anderen zu nachtschlafender Stund' das Fenster zerbrochen. Der Beschädigte verlangt Ersat. Der Schmied sagt: "Manner, da giebt's keinen Ersat. Der Bursch', der das Fensterglas zerbrochen hat, muß das Mädel heiraten!"

Seit die Fensterscheiben so teuer geworden sind, will das Fensterln schier ein wenig außer Gebrauch kommen. Der Pfarrer mit seiner Hölle, deucht mich, wirkt manchmal nicht so klapp, wie der Richter mit der Heirat.

## Am 16. August.

Oft ist mir der Gottesdienst in der Kirche ein Herzensbedürfnis, oft auch fühle ich ihn wie eine Pflicht. Es giebt halt Tage, wo den Priester am Altare das Heu auf der Biese oder eine neugekauste Kuh mehr beschäftigt, als das heilige Geheimnis. Die gewohnheitsmäßigen Beter wirken auch lähmend, und darauf kann ich den ganzen übrigen Tag oft eine gewisse Berstimmung nicht von der Seele bringen. Leute giebt es, die das Messehören für ein tägliches Geschäft halten, wie etwa das Ankleiden oder das Kochen, oder die nur darum in die Kirche kommen, weil sie dem Pfarrer damit einen Gefallen zu erweisen glauben. Und so kommt manchmal der Gedanke, ob es wohl gut ist, das heilige Opfer täglich zu verrichten, ob es nicht besser wäre, nur zu gewissen Festen oder bei besonderen Anliegen die göttliche Handlung zu vollziehen.

In den ersten Jahren meiner Seelforge bier ift Sonntags während des Hochamtes in unserer Rirche allemal ein alter Mann umbergegangen, der bat am langen Stabe ein Holztrühlein gehabt, und das hat er den Leuten links und rechts in den Bänken unter die Rase gehalten und dabei in halblautem Murmeln feine Bemerkungen gethan, 3. B. "Nau, Ulrich, beut' thut's ein schlechter Rreuzer nit, beut' fdwig' einen Groschen, baft geftern ben Fod beim Kuhhandel angeschmiert! Bergelt's Gott!" -Oder er tupfte mit dem Trühlein an die Hutfrempe eines alten Weibes: "Du, Berghoferin, beinen but nimm ab! Oder glaubst, du bift des Herrgotts Base, weil du den hut nit willst abnehmen in der Kirchen! Was doch die Weiber so hoffärtig mögen sein! Da, wirf ein Gröschel binein, nachber bin ich wieder aut. Bergelt's Gott!" Wo einer in seiner Bank schlief, da raffelte der Absammler mit dem Trühlein und fagte: "Wo bift denn umbergeschloffen heut' bei der Nacht, daß du nit ausgeschlafen haft? Loter, du maaft heut' schon was silbernes büßen. Vergelt's Gott!"

Den humoristischen Mann habe ich damals abgeschafft und statt des Sammeltrühleins einen Opferstod aufrichten lassen an der Kirchthür. Aber siehe, der Opferstod hat das ganze Jahr nicht so viel getragen, als das Trühlein an einem Sonntage. Wir konnten die Kerzen nicht mehr anschaffen und den Weihrauch für den Gottesdienst. Heute rasselt während des Amtes das Sammeltrühlein wieder umher, nur habe ich den stummen Bernhard dazu angestellt; der kann wohl mit seinen gutmütigen Augen recht eindringlich betteln, doch vor öffentlichen Sittenschilderungen sind bei ihm die Leute sicher.

## Am 28. August.

Bor dem Gottesdienste pslege ich nicht durch die Sakristei in die Kirche zu gehen, sondern durch das rückmärtige Thor und zwischen den Bankreihen entlang dem Hochaltare zu. Den Leuten, besonders im rückwärtigen Teile der Kirche, schadet der wachende Blick nicht, und für mich habe ich dabei den Borteil, den Altar auch wieder von jener Seite aus zu sehen, für die er berechnet ist. Das Bolk hat einen schöneren Anblick vom Inneren des Gotteshauses, als der Priester. So möchte ich manchmal von der hintersten Kirchenbank aus meiner eigenen Messe beiwohnen oder der Predigt zuhören. Das letztere dürfte sehr zu empsehlen sein; ein Priester, der als Zweiter seine eigene Bredigt hören könnte!

Heute morgens durch die Kirche schreitend, sehe ich, wie in einer Bank mehrere Männer leise, aber lebhaft miteinander sprechen. Das möchte ich schon wissen, was es hier Wichtiges zu verhandeln giebt! Es war der Mühe wert. Bon Touristen sprachen sie, die vor einigen Tagen ins Gebirge gegangen und seither nicht wieder gesehen worden sind. Sieben junge Stadtleute, welche die Absicht hatten, in die Laudamushöhle zu kriechen und darinnen Forschungen anzustellen nach dem verborgenen Schape.

Der Schmied, heißt es, habe schon Männer hinaufgeschickt. Es ist Regenwetter.

Wir müssen alle hinauf. Vor der Höhle ist ein Rucksack und ein Bergstock gefunden worden, daneben Spuren, daß sie hinein sind. Gine gewissenlose Baghalfigfeit! Gin hirtner will fie bei ber Racht mit Kadeln baben bineinkriechen gesehen durch den Bach. Seither ift das Waffer gestiegen, es schieft und wirbelt nur so ins Loch und es will sich schon ftauen. Wenn sie wirklich drinnen find, fo genade ihnen Gott! Gin Solgknecht, der mehrere Teile der Soble fennen will, fagt zwar, es fonne ihnen nicht viel geschehen, wenn sie trockene Stellen erreichen, so hätten fie leidliche Barme, hätten Baffer. Rechte Bfrundner müßten sie sein, wenn sie sich nicht zu helfen müßten! -Diefe Möglichkeit ber Rettung verpflichtet uns noch mehr, zwingt uns geradezu, die benkbarften Anftrengungen Ich habe gleich nach Unterschuttbach und zu machen. in die Schattleiten um Leute und Werkzeuge geschickt. Ein Almer hat fragen laffen, wer ihn verlöhnen wolle; dafür haben ihn die anderen ausgelacht, denen ift Gott noch aut für ein Tagewerk. Wie gerne würden die Ginaeschlossenen all' ihr Sab und Gut hergeben, wenn sie glücklich wieder ans Tageslicht fämen! Vor der Sand wissen wir nicht einmal, wer sie sind. Beim Schuttbachwirt haben sie sich als Böblenforscher eingetragen. Feren find's! fagte jemand. Ich laffe das Wort nicht weiter, fonst geht mir feiner bran mit Gefahr feines Lebens. Lebendig begrabene Menschen sind's, mehr brauchen wir nicht zu wissen. Reinen Sonntag giebt's im Tormald, ebe sie nicht beraufen sind, so oder fo.

Am 30. August.

Es ist unmöglich, hinein-, noch unmöglicher, herauszukommen. Nebel und Regen, daß von allen Runsen die Bäche rinnen. Mit schrecklicher Gewalt schießt das Wasser die Schlucht herab und in den Rachen. Es ist eine sast schwarze, muschelförmige Riesennische, die sich drinnen verengt in zahllose Löcher und Schlurse. Mehr als vierzig Menschen arbeiten an der Abdämmung des Wassers, an Sprengung der Felsen, an Wegschaffung der angeschwemmten Erdmassen und des Bruchholzes, das sich in der Mündung verklemmt hat. Es mangelt an Arbeitern, an Pulver. Ein italienischer Teichgräber schwamm an ein Seil gebunden tief hinein, als man ihn zurückgezogen hatte, war er ohnmächtig.

Auf ein paar Tage sollen sie Nahrung mitgenommen haben. Das wundert mich, wenn fie an Sochstuten gedacht bätten, da wären sie doch gewiß gar nicht hineingefrochen. Ein Gerücht geht, im Raubgraben habe es eine Klasche aus dem Berge geschwemmt mit einem Zettel: "Um den Willen Gottes, ihr lieben Leute, rettet uns! Wir find bem Tode nabe, Sunger, Waffer, Ralte, Finfternis, Wahnfinn!" Ein anderes Gerücht weiß, daß sie sich durch die Söhlungen bes Gebirges fortgeholfen hätten und oben aus einer Eisfluft ans Tageslicht gefommen waren. Gleichzeitig beift es, man habe aus dem Berge schrille Pfiffe und lautes Weinen gehört. — Ich fürchte, sie sind alle schon tot, vom Wasser in die Abgründe geschwemmt. Wäre es nicht bas Beffere? Konnen sie nicht auch, in einem trodenen Raume eingeschlossen, verzweifeln in der ewigen, brausenden Nacht? Bier Tage sind eine Ewigkeit in der Söhle,

ohne Trost, ohne Licht! Ohne Licht! wer das ausdenkt!
— Der Schmied hat an einem Seile ein Fäßchen hineinrinnen lassen mit Lebensmitteln und Kerzen. Das Seil ist gerissen, das Fäßchen wird in die Tiesen gesahren sein.

Aus Wien ist die Anfrage gekommen wegen sieben Touristen, die nach den Gegenden der Hohen Rauh außzgezogen und nicht nach Hause gekommen wären. Nach allen Seiten hin rusen wir um Hilse, und von allen Seiten kommen die Leute mit Rat und That. Der Bezirkshauptmann von Schwarzau hat Soldaten und Pulver mitgebracht und arbeitet eigenhändig mit bei den Sprengungen. Mles glüht, um zu helsen. — So sonderbar ums Herz, wie jetzt, ist mir noch gar nie gewesen.

### Um 31. August.

Die Sprengschüsse knallen Tag und Nacht. Die Männer vom Torwald arbeiten im Wasser, in den Tiesungen wie die Helden. Während der Arbeit spürt keiner was von den Fluten, die ihnen oft bis an die Brust gehen, erst wenn sie rasten, klappern und beben sie vor Frost und Fieber. Ein fremdes Weid ist da, das kauert an der Felswand und schreit in dieselbe hinein: "Mein Mann! Mein lieber Mann, sei getrost, es kommt Hile!" Aber die Wasser brausen und von den Eingeschlossenen kein Lebenszeichen und kein einziges. — D wüßten sie, wenn sie noch leben, was hier geschieht, um sie zu retten, und wie von allen Gegenden hier schon Leute beisammen sind mit allen möglichen Mitteln. Aber kein Trompetenschall und kein Pulverdonnern dringt hinein durch die ungebeuern Wände und sie wissen nichts. — Wenn wir nur

die lette, traurige Gewißheit hätten, daß sie schon in Swigkeit raften!

Aufgeben dürfen wir sie nicht, sagt ber Schmied. Das Baffer absverren, ein anderes Mittel giebt es nicht. Beiter oben kann ein schmaler Berawall durchbrochen werden, dagegen aber wehrt fich der hies im Grund, über bessen Wiesen das abgeleitete Wasser niederfahren murde. bis an sein Haus binab. Ich mache ihm Vorstellungen, wenn es sich um Menschenleben handelt, kann von Wiesen und hof keine Rede sein. Er aber halt den Kopf mit beiben Banden und schreit: "Wie fomm' ich dazu, wegen der Dummheit fremder Leute mein Hab und Gut zu ver-Was haben fie benn zu fuchen gehabt im Loch, die Thoren?" Andere stimmen ihm bei und geben nicht dran, den Wall zu durchschlagen. Der Regen hat nachgelassen, im Hochgebirge liegt Neuschnee, aber das Wasser will nicht finken. Der Teichgräber will sich mit Lebensmitteln in eine Rubhaut einnähen lassen und es noch einmal versuchen, an einem starken Seile sich hineinschwemmen zu lassen. — Gendarmen sind da, die gestatten den Verluch nicht, sie fagen, besser sieben Tote, als acht. Sind sie benn aber tot? Wenn sie nur Licht hätten!

### Am 1. September.

Seit fünf Nächten kein Auge mehr geschlossen. Die ganze Gegend ist in größter Aufregung. Sie wollten sich nicht kümmern um die Feren, sagen die Leute, und kümmern sich doch. Wer kann eine ruhige Minute haben, wenn er denkt: Sieben Menschen da oben lebendig begraben. Nahe bei uns, und doch unerreichbar. Du

Menschheit, du mächtige! was haft du nicht schon alles überwältigt auf dieser Erde! Seen getrocknet, Meere verbunden, Berge durchgraben. Und dir sollte es nicht möglich sein, in diese Höhle zu dringen? Nein, wir dürsen nicht aussehen, wir dürsen nicht. Das ganze Land muß herbei mit allen Kräften. Mir schwant, es ist noch nicht zu spät!

Man sagt, bei Wasser könne es der Mensch lange aushalten. — Nach Jahr und Tag werden wir sie rusen und klagen hören da drinnen, wenn wir jetzt erlahmen, und das wird das böse Gewissen sein. Daß es gerade uns, den armen Torwaldleuten, aufgesetzt sein muß, das-Unmögliche zu leisten! Aber sie warten auf uns, die armen, armen Menschen in der Bergestiese. Wenn sie nur Licht hätten! Ich kann es nicht denken. Alles ist nichts gegenz die ewige Finsternis.

Keine günstige Wendung will eintreten, und die Hoffnung schwindet doch nicht, sie belebt sich immer wieder. Gearbeitet wird ununterbrochen. Die Wirte schaffen Lebensmittel hinauf, und im Gesteine werden Trinkbuden errichtet, wie auf einem Jahrmarkte.

Gestern sind der Schmied und ich noch einmal beim Hies im Grund gewesen und haben ihm gesagt, er solle sein Haus räumen, es könne Wasser kommen, der Wall müsse durchstochen werden. Er schreit, das gestatte er nimmer, das sei sein Sigentum. "Es wird dir alles vergütet!" sagt der Schmied. "Von wem?" frägt er, "von den Stadtleuten?" Er lacht brüllend auf und läuft davon.

Und heute bald nach Mitternacht ist er hinausgekommen in die Hochschlucht, die von Männern, Fackelschein und Wasserrauschen wild belebt ist. Er könne diese Racht

nicht länger mehr ertragen. Der Mensch ist schreiend geworden in ihm. Laut verlangt er, sie sollten den Wall brechen, lieber alles verlieren, als sein Lebtag den schreckbaren Vorwurf haben: Deinetwegen sind sie zu Grunde gegangen! — So arbeiten jest seit frühestem Morgen achtig Männer an der Durchstechung des Bergwalls, in zwei Tagen, meinen sie, könne es geschehen sein.

Die Begrabenen! Labe sie mit deinem Troste, barmherziger Heiland! Lasse die Liebe und Opferwilligkeit so vieler Menschen nicht zu Schanden werden!

Angehörige der Eingeschlossenen sind angesommen, eine Mutter, ein Bruder, zwei Schwestern, ärmere Leute, wie es scheint. Ihre Verzweiflung ist grenzenlos. Wie sie das wilde Loch sehen, wird eine der Frauen ohnmächtig. Ich suche zu trössen mit allem, was Erde und Himmel mir eingiebt, mit vielem, was ich selbst nimmer für möglich halte. Die kranke Person lasse ich hinabschaffen in den Pfarrhof, und wie sie sieht, daß dort viele Betten ausgerichtet werden für die Geretteten, wird sie voller Zuversicht und weint vor Freude, daß es ein so glückliches Ende nimmt.

Wie werde ich diese Leute aufrecht halten, wenn es nicht gelingt?

Die Scharte am Wall, die das Wasser ableiten soll, vergrößert sich von Stunde zu Stunde, und die Hossnung der Leute wächst wunderbar.

Auf einem Felsrücken unweit der Höhle ist ein großer Stoß von dürrem Gefällholz aufgeschichtet worden. In dem Augenblick, als die Rettung vollzogen ist, wird er angezündet, dem Torwaldthale zur Botschaft. Auf dem Riedel wird auch ein Scheiterhaufen angezündet, damit es die von

Sankt Johann und Alpenzell wissen. Auf dem Kirchturm zu Sankt Maria wird die weiße Fahne ausgesteckt, wenn sie glücklich gerettet sind, und die schwarze, wenn es anders ist.

Nur ein Gedanke ist im Lande weitum, nur ein Gefühl. Den Stolz, ein Mensch zu sein, noch nie habe ich ihn so empsunden, als jett.

### Am 3. September.

Einen Ruf will man gehört haben aus den Tiefen der Höhle. Das war ein neuer Kraftblit in die Arme der Arbeiter. Man gablt die Zeit bis jum Gelingen nur Alle Berghänge ringsum find befett noch nach Stunden. von Menschen, die alles andere vergessend auf den Augenblick warten. Jest noch schießt das Wasser brausend in die dunkle Laudamushöhle binein. Mein Gott, wenn sie noch To Deum laudamus singen könnten! - Der erste, der hineindringt, sagen die Leute, wird gute Nerven haben Bielleicht findet er Wahnsinnige, die sich gegenseitig zerfleischt haben. Abgemagert jum Stelett werben sie sein, stumpffinnige, stammelnde Greife mit ergrauten Haaren. Und wenn einer noch unter ihnen ift, ber ein Künklein Seele bewahrt bat, mit welchen Gefühlen wird er sein Auge aufschlagen zum ewigen Lichte! Welchen Schrei unendlichen Dankes wird er zu Gott rufen und ben Rettern um den hals fallen! Berklärt zu einem Beiligen wird er geworden fein in der neuntägigen Grabesnacht! Weinend wird er die Leute um Berzeihung bitten für den Leichtsinn, der ein foldes Meer von Aufregung und Mitleid verursacht bat. Alle kleinlichen Schrullen werden wie Schladen von ihm gefallen fein, ein reiner

Mensch, ein großer Mensch wird hervorgegangen sein aus der Unterwelt, und als solcher noch wird er niedersinken aufs Knie und die Fäuste an die Brust gepreßt stöhnen: Ich bin's nicht wert, ich bin's nicht wert, was für mich geschehen ist!

Und mit welchem Jubel werden wir sie auf den händen tragen, die lieben Auferstandenen! Wird uns eine solche Freude beschert sein?

36 nehme die heiligen Sakramente mit hinauf.

### Am 4. September.

Sie sind gerettet! Sie leben! Alle sieben, sie sind gerettet! — Großer Gott, wir loben bich! — —

Schon gestern abends war das Werk vollbracht. Das Wasser schoß in breiten Strömen über die Lehnen hinab gegen den Hof des Hies im Grunde, der bald frachend jusammenbricht und verschüttet ist. Der Eingang in das Laudamusloch ist frei, zehn oder zwölf Männer waten mit Lichtern, Seilen, Krampen und Beilen durch Schlamm und Wust hinein, und an der Mündung stehen andere mit Fackeln und allerlei Lebensmitteln in Bereitschaft die ganze Racht. An den rotbeleuchteten Hängen ringsum hört man laut beten. Ich selbst habe die Litanei von den Heiligen Goties vorgebetet.

Und gegen morgen, just als der Tag ein wenig zu grauen beginnt, sind sie erschienen.

Im Facelschein blutrote Gestalten, so sind sie, von den Rettern geführt, hervorgekommen und herangeschwankt zwischen den triefenden Wänden.

Der Freudenlärm, der sich jest erhoben hat, ist wohl unbeschreiblich, die Leute umarmten einander und schluchten Nur die Geretteten schritten schweigsam dabin und schauten vermundert um fich. mas benn die vielen Menschen da zu bedeuten hätten? — — So haben wir es uns nicht gedacht. Die Umarmungen und Kuffe ber Angebörigen lassen sie kalt über sich ergeben, einer macht jogar abwehrende Bewegungen, gleichsam: was foll benn bas? Und ein anderer fagt: "Ihr feht es ja, wir haben nichts gefunden!" Boller Lehmkruften find ihre Kleider, sonst unterscheiben fie fich kaum von anderen. Von Jammergestalten keine Rede. Als man sie auf die bereiteten Tragbahren legen wollte, rief einer: "Sind wir denn Kinder, daß wir uns sollen tragen lassen?" - "Wir danken Guch, liebe Leute!" fprach einer der Geretteten ju ben Umstehenden, "wir danken euch schön für euere Mübe-Mit der Reit bätten wir uns wohl auch allein beraus= gearbeitet." An die Notwendigkeit, ihnen laue Milch einzuflößen, hatte man gedacht, sie zogen aber Wein und Ein paar junge Burschen, die man Branntwein vor. berausgeholt, stülpten ihre Hüte schief auf den Kopf und lachten einander zu: "Das war ein Abenteuer, was? Aber ein Ludersloch ist's!"

Was man sich nur da denken soll. Ich ging nahe den Geretteten einher über die Steine, und als das Meer des Morgenrotes leuchtete, und als dort hinter den fernen Gebirgen das glühende Rad der Sonne langsam und groß herausstieg, da dachte ich, jetzt und jetzt wird einer auf's Knie niedersinken und ein Dankgebet zum himmel thun. — 's ist keinem eingefallen. An dem weißen Rauch haben sie sich ergötzt, der vom angezündeten

Holzhausen in dichten Wolken aufstieg, dann haben sie sich verneigt "für die Shr' und Auszeichnung"!

über mich ist ein großes Schamgefühl gekommen, ich weiß nicht, ob meiner Enttäuschung oder ob des Stumpfsinnes und der Danklosigkeit dieser Menschen. Wenn es auch nur Leute geringen Standes sind, so möchte man doch auch bei diesen auf den Takt des Herzens nicht verzichten. Aber das ist die Großstadt. — Der Wensch kennt den Menschen noch immer nicht, und wir haben erst ersahren müssen, daß auch aus der Laudamus-böhle kein anderer herauskommt, als hineingekrochen ist.

Als sie dann eingeladen wurden, im Pfarrhose auf den bereiteten Betten sich auszuruhen, war ihre Antwort, sie ließen schön danken, sie blieben lieber beisammen im Wirtshaus.

Dann habe ich mich abseits geschlichen und bin allein Tach Sankt Maria gegangen. Hinter Oberschuttbach in Siner Scheune treffe ich die Familie des Hies im Grund; sie klagen und weinen, sie sind heimatlos. Von ihrer stattlichen Behausung rinnen die Trümmer heraus auf trübem Wasser durch das Thal. Diese armen Leute habe ich nun mitgenommen in den Pfarrhos.

### Am 6. September.

Wie eine unerlöste Seele bin ich herumgeirrt einen ganzen Tag lang. Was sind das für Leute! Was sind das für Leute! Was sind das für Leute! — Daß ich doch so gar kein Menschenfenner bin! Ich hätt's nicht gedacht. Gestern abends beim Unterschuttbachwirt habe ich ihren Erzählungen zugehört. Die große Gaststube ist voller Menschen den

ganzen Tag, von weither kommen die Leute, um die Schidfale der Höhlenbären aus ihrem eigenen Munde zu vernehmen. Mehrere der Geretteten wollten anfangs Sintrittsgeld nehmen, dagegen haben sich doch die anderen ausgesprochen unter der Begründung: es könnte sich etwa nicht schiden. — Aber wenn man ihnen den Wein zahlt, den sie bei ihren Darstellungen trinken, so haben sie nichts dagegen.

Einen der älteren, ein Kunsttischler soll es sein, hörte ich das Folgende erzählen: "Wir unser sieben Kameraden haben uns verabredet, einmal, wenn arbeitslos oder Urlaub, zusammen ins Gebirge zu gehen und in große Höhlen zu kriechen. So sind wir jett herauf, und vom Schat in der Laudamushöhle haben wir auch gehört. Den könnten wir brauchen. Nachdem wir am Donnerstag früh in die Höhle eingedrungen, haben wir angesangen, mit unseren Fackeln dieselbe nach allen Richtungen hin zu durchsuchen. Bon einer Höhle kommt man in die andere, hin und her, auf und ab. Schneeweiße Steine hängen wie Zapsen herab. Aber gefunden haben wir nichts. Ich sage, das nächste Mal müssen wir uns mehr links halten."

"Was habt ihr denn gesucht?" wird der Mann gefragt.

Darauf antwortet er nicht, sondern fährt fort:

"Zuerst sind wir immer tieser hinabgekommen in die Wassertümpel. Kröten und anderes Getier, der Buchbinder hat Angst gehabt vor den Drachen. Bon sern her haben wir donnern gehört, dem sind wir zugegangen. Die Höhle ist groß geworden wie eine Kirche. Und sind wir auf einmal vor einem Abgrund gestanden, da ist das Wasser hinabgesahren wie in einen Trichter und ein Nebel ist

,

ø

ı

aufgestiegen, und unfere Faceln haben Regenbogenraber bekommen, wie Heiligenschein. Wir reden zu einander und verstehen uns nicht. Da haben wir uns angefangen zu fürchten und sind umgekehrt. — Und am Nachmittag, wie wir binauswollen, wo wir bereingekommen, ift Wasser da und allerlei Holzwerk hat den Ausgang verklemmt. ion! haben wir gefagt, jest beißt's warten, bis bas Baffer abläuft, aut, daß mir Sachen bei uns baben. Das habe ich alleweil gefagt, wer aufs Meer geht oder in Söhlen, ber muß Sachen mitnehmen. Un trodenen Stellen baben wir uns zusammengesett, Kerzen an die Wand Bestedt und gewartet. Das Wasser steigt alleweil bober berauf, von oben tropft's herab, was Trinkwasser giebt. Die Lebensmittel haben wir in sieben gleiche Teile geteilt, Und ich babe gefagt: So und so viel darf jeder im Tag Derzehren, aber nicht mehr, benn weil wir nicht wissen, wie Lange es dauern fann. Mit den Rergen haben wir auch Gespart und find viel im Kinstern gesessen. Die ersten Tage haben wir noch gesungen und Rurzweil getrieben. Nachber ift uns das Kurzweiltreiben langweilig geworden. Sind ftill geworden, haben nicht viel miteinander geredet. Der Buchbinder hat gezeichnet, später bat er bas Reichenbeft jum Reuermachen bergeben muffen. Brennbolg batten wir genug gehabt, lauter angeschwemmtes, aber naß. Und Rauch, daß wir bald erstickt maren. Haben das Feuer= machen fein gelassen, und wenn's falt ift worden, baben wir bolg gespalten oder Steine bin und ber gewälgt. Der Schirmmacher hat eine Uhr gehabt, haben gut auf die Zeit Acht gegeben. Um neun Uhr abends haben wir uns allemal zum Schlafen gelegt. Alle sieben zusammen in einen Blaid gewidelt, der hat dem Buchbinder gebort. Gefchlafen

wie die Natten. Die Nacht vom Freitag auf Samftag ift schredlich gewesen, und das Wasser ift fort gestiegen und geftiegen. Giner bat immer Bafferwacht balten muffen. Alsdann am Sonntag ift das Saß gekommen mit Schinken, Speck und Rafe — aber das Brot ift nicht zu effen gewesen, ganz durchweicht. Wenn wir nicht juft die verflenimten Balfen wegräumen wollten vor dem Schlurf. bätten wir das Kaß gar nicht bemerkt, ift ganz verklemmt gewesen im Holzwerk. Sie suchen uns, wir geben ihnen schon ab! haben wir gefagt. · Nur Tabat, wenn wir noch bätten! — Alsdann haben wir auf einmal schießen ge-Wird's Loch bald offen sein, haben wir gesagt. bört. Später hat das Schießen nachgelassen und lange nichts mehr, fo daß wir gemeint haben, die Letfeigen batten ben Mut verloren. Dann ift's ein biffel langweilig worden. Wir find dageseffen, Spielkarten, wenn wir eingestedt bätten! Thut's lieber beten! faat der Schlosser. wir auch einmal gebetet, der Buchbinder bat das Baterunser gekonnt. Alsdann wieder nichts und manchmal wie betäubt. Der kleine Commis gang verzagt: Kommen wir benn nimmer binaus? Muffen wir benn fterben in diefem Loch? — Wirft gleich den Mund halten! fag ich, Trübfal blasen, das ginge uns noch ab! Er hat sich an die Wand gelegt und nicht mehr gemucht. Endlich hat das Schießen wieder angefangen. Wir machen uns neuerdings an die Arbeit, aber die Verklemmung will nicht weichen, und das Wasser, das Wasser! So geht's wieder eine Weile fort. faat einmal der Schirmmacher: Beute ift schon der achte Tag, wie viel haben wir noch Kerzen? — Gin einziges Stumpfel. - Runden wir's an, damit fie Licht feben, wenn sie kommen. Auf einmal boren wir das Wasser

nimmer, so daß ich schon benke, wir wären taub geworden. Da schreit wer vom Schlurf her: Seid ihr da? — Ja! rufen wir hell. — Wie geht's euch? — Hoi ho, uns geht's gut! — Aber gefreut hat's uns doch."

So die Erzählung des Tischlers. Seine Genossen hatten ihn dabei mehrmals unterbrochen, jeder vertrat seine persönliche Ersahrung und Ansicht, aber davon, wonach ich ausgehorcht, war kein hauch zu vernehmen.

Wenn man's aber flipp und flar nimmt, es war ein tapferes Aufrechtbleiben. Heldenhaft, könnte man fagen. Robinson bat's auch nicht anders gemacht. Alles baben fie für gang natürlich und selbstverständlich gehalten auch die Rettung. Ift Bflicht der Mitmenschen, für die man fich nicht erst viel zu bedanken braucht. — Bugegeben. Wenn ich nur in einem ihrer Augen etwas Nasses gefeben batte, nur in einem einzigen. — Um fie ift fo viel geweint worden. Da gab's feinen Ständeunterschied, alle Welt von ferne wie von nab vereinigte sich in fieberhaftem Gifer zur Erlösung der fieben Versonen. - Die Geretteten mögen nun ihres Weges ziehen, der Wert des Erfolges liegt in ben Rettern. - Wie es auch sei, ich danke dem Simmel für dieses Ereignis, für diese elementare Offenbarung der Menschenliebe. Es war ein beiliges Aufleuchten des ewigen Lichtes . . . .

# Am 7. September.

Die Auferstandenen sind abgereist. Nur den kleinen Commis haben sie zurückgelassen, er liegt beim Wirt im Bette und siebert. Und endlich ist es doch! Er hat mich bitten lassen, zu ihm zu kommen, es ist ganz erschütternd

gewesen. An meine Brust hat er sein Haupt gepreßt und hat sich ausgeweint. Gesagt hat er nicht viel, nur immer geschluchzt und mich sest bei der Hand gehalten und sie geküßt, gewiß an hundertmal. — — Gleichsam, als ob alle Todesangst, aller heiße Dank von sich und den anderen bisher gewaltsam zurückgehalten worden wäre, aus Troz, aus Schamgefühl, aus irgend einem Grund, und jezt auf einmal bricht's hervor. — Ich habe auch nichts anderes zu sagen gewußt, als immer nur: "Gott segne dich, mein Sohn, Gott segne dich!"

So glückselig ist mir jett zu Mute, so unbeschreiblich dankbar für ihre Dankbarkeit!

### Am 8. September.

Heute beim Gottesdienst ist der kleine Commis in der Kirche gewesch, und die Regina sagt, er hätte die Hände über der Brust gehalten und kein Auge abgewendet vom Altare. Am Nachmittage hat er sich einem Hirtner angeschlossen und ist noch einmal hinausgestiegen zur Laudamusböhle. Geredet — sagt der Hirtner — hätte er unterwegskaum zehn Worte, aber oben hätte er lange ins Wasser niedergeschaut, das jest schon wieder in die Höhle schießt. Was er sich gedacht haben wird? — Auf dem Rückwegekommt er an dem zerstörten Anwesen des Hies im Grund vorbei. Der Hirtner erzählt ihm, warum das hat geschehen müssen, da soll der junge Herr sein Taschenbuch herausgezogen und was hineingeschrieben haben.

Morgen will er zurud in seine große Stadt.

# Zweites Buch.

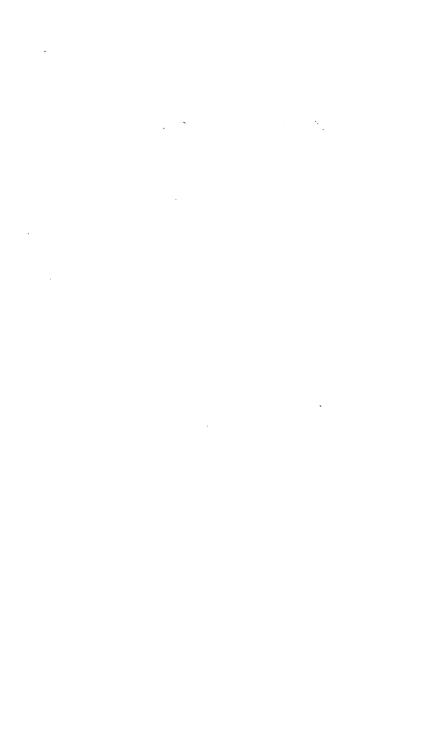

as Wetter im Torwaldthale wird unruhig. Seit die neue Straße durch die Bärenschluchten und die Schwarzklamm herauf fertig ift, geht ein anderer Wind. Kein Mensch hätte es vor vier Jahren noch geglaubt, daß da, wo nicht einmal die Gemse ihren Steig hat finden können zwischen den Wänden an der wilden Eising, jemals eine solche Herrenstraße führen sollte. Stellenweise braucht der Wanderer nicht einmal einen Schirm, wenn es regnet, so weit hängen die Felswände über, in die der Weg eingesprengt worden ist. Kommen nun vom Alpenzeller Bahn-hose her seine Rößlein angetrabt mit vornehmen Kutschen und was hineingehört.

Im vorigen Sommer schon ist jede auch nur halbwegs entbehrliche Kammer vermietet gewesen in unseren
drei Dörsern. Nur der Schmied hat keine entraten können,
obschon die des Rolf seit langem leer steht. "Er will in
seinem Hause Herr sein und nicht Fremdendiener." Ich
dächte, ein bischen Wohnungszins könnte auch dem Schmied
nicht schaden, mit dem Gewerbe geht's, so viel ich merke,
nicht auswärts. Das Sisenzeug kommt fertig von draußen
herein. Sogar die Holzknechte kausen ihre Hacken und
Sappeln beim Großkaufmann in Alpenzell. Man glaubt
gar nicht, wie gerne die Leute kausen, wenn sie Geld

haben. Kaufen ist leichter, als selbermachen. Die hereingekauften Gisenhacken sind gar glatt und glänzend, springen aber lieber entzwei, als die vom Kimpelschmied.

In diesem gegenwärtigen Sommer haben die Fremben auch schon Besitz genommen von den Berghäusern drüben an den Schattleiten. Das stattlichste Haus dort hat der Zaunstiegel, dem es vor einigen Jahren abgebrannt ist. Er hat's nicht nach dem alten Alpenhausstil der Torwalder bauen lassen; gemauerter Bau, weiße Tünche, mehr Fenster als Wand, slaches Schindeldach mit drei hohen Schornsteinen, aus denen sast zu jeder Tageszeit das Rauchwölklein steigt.

Beim Zaunstiegelhofer wohnt jest auch eine vornehme Kamilie, aar aus Best ber. Der Berr trägt einen foblschwarzen Bollbart und auf der schönen großen Nase einen güldenen Zwider. Tropbem schon eine Glate da ift und ein rundliches Bäuchlein, macht er sich noch fast jugendlich, trägt ftets ein modern geschnittenes Stadtfleid, febr frische Basche mit Goldknöpfen und ift überaus artig mit seiner Frau, die auch sehr elegant ist, manchmal aber etwas schläfrig dreinschaut. Dann sind bismeilen ermachsene Söhne anwesend, reisen aber allemal bald wieder fort. 36 merke mir diese Herrschaften darum besonders an. weil sie die einzigen sind, die beim Schmied und bei mir ihre Karten abgegeben baben. Midor Ritter von Dark. Weil die Leute den ganzen Namen nicht aussprechen können, so nennen sie ihn den Jagdritter (Dark-Ritter) oder kurzweg den Ritter. Dieser Kamilie gefällt es so gut im Torwald, daß sie sich ein Sommerhaus bauen will. Mit dem Gral in Oberschuttbach ift der Ritter in Unterhandlung wegen des Baugrundes, aber die Alte fagt:

"Bom Gralgrund keine Handvoll Erden, so lang ich noch leb'!" Sie ist jett alt hundert und vier Jahre, aber der Ritter scheint etwas ungeduldig zu sein; einstweilen kauft er im Gebirge Waldgrund zusammen, für seinen Lieblingssohn Hermann, der ein großer Jäger sein soll. Dem Hies im Grund, der sein Haus nicht wieder aufbauen kann, hat er auch die Gründe abgekauft. Bom Hies sagen die Leute, jett sei er der Hies ohne Grund. So hat der arme Mensch, der sich für die Höhlenbären opfern mußte, zum Schaden auch noch den Spott.

Von allen Sommerfrischlern sind Herr und Krau von Part die einzigen, die an Sonn- und Feiertagen regelmäßig in die Kirche kommen. Sie haben sich die vorderste Bank an ber Beiberseite gemietet und bafür auf ein Sahr ben zehnfachen Breis des fonft üblichen Bankgroschens gezahlt. Anfangs haben die Ginheimischen ein wenig geschmunzelt, als der dicke herr mit dem Zwicker auf der Nase so unter den Weibsleuten fist. Die Geschlechter find fonft in der Rirche ja gesondert, die Männer an der rechten, die Weiber Seit der Ritter aber die große an der linken Seite. Kahne — pure schwere Seiden — mit den heiligen Rochus und Sebastian gestiftet bat, genießt er auch in der Kirche großes Ansehen. Wir durfen alle froh sein, wenn unser Gottesbaus einen großmögenden Gönner gefunden bat. Nur der Schmied mag ihn nicht und sicherlich steckt er dahinter, wenn jest etliche alte Bauern Geld zusammenschießen für eine andere Rirchenfahne, damit man die vom "falschen Rittersmann", wie sie ihn nennen, wieder hinaus= werfen könne. Daß doch jedem auten Werke der Undank nachlaufen muß!

Der Touristen ziehen so viele durch, daß schon drei Rosegger, Das ewige Lickt.

"geprüfte" Bergführer find; ber Semerl ift ber gesuchtefte. Der Unterschuttbachwirt bat ein eigenes Touristenzimmer einrichten lassen, da giebt's Zeitungen, an den Banden bängen Alpenbilder, Gebirgskarten, Führerliften und fogar ein Shrendiplom, das der Wirt vom Alpenverein erhalten bat, weil er so gute Berberge giebt und einen Juffteig bat anlegen lassen über seine Alm auf den Dreisvis. Tropdem ist davon die Rede, daß hinter Oberschuttbach am steilen Felsenufer der Gifing ein Touristenhotel erbaut werden foll. Dieses Gebirge, sagen sie, fei ganz ungeheuer Besonders, wenn man wieder fortgeben kann, sobald schlecht Wetter wird. Gestern sab ich eine Briefadresse aus Best mit der Aufschrift: Torwald, Luftkurort! Das gebt ja ganz erstaunlich vorwärts! Neu-Torwald soll die Kranken gesund machen! Der Schmied fagt, er sci icon zufrieden, wenn es die Gesunden nicht frank macht. - Luftkurort Torwald! Richt übel.

### Am 31. Juli.

Gestern, bei der Bestattung eines alten Kräutlers, der tot im Walde gesunden worden, hat sich auf dem Kirchhose ein kleiner Zwischenfall ereignet. Nachdem ich am Grabe die üblichen fünf Vaterunser gesprochen hatte, sagt in der Menge jemand laut — und es ist der krump Christel: "Gott tröst' sein' arme Seel! Wer weiß, wie's ihr schon heiß wird sein, daß sie ohne Beicht und Kommunion hat fort müssen!"

"Schau du auf deine arme Seel', Betbruder verbächtiger!" grollt der Meßner Karl und haut dem Alten das Rauchfaß ans hinterteil, daß die Funken stieben. Muß dem Karl darob eine Nüge erteilen. Wenn aber ich zur Zeit neben dem Christel gestanden wäre und hätte das Rauchsaß in der Hand gehabt — es könnte sich auch so etwas zugetragen haben.

Heute früh haben wir den reichen Stegleger aus Unterschuttbach begraben. Das ist ein etwas hoffärtiger Mann gewesen, Gott habe ihn selig, und hat der große Thalbauer auf die armen Berghüttler stark von — oben herabgeschaut. Und wird Folgendes erzählt: Setz sich im Wirtshaus einmal der Kräutler Andresel zu seinem Tisch, da sieht der Stegleger auf und sagt: "Uh na, mit so einem Schwarz-Knödel-Fresser mag ich nit beisammenssitzen!"

Auf das soll der Kräutler geantwortet haben: "Wart' nur, Großkopfeter, du willst nit neben meiner sigen, du wirst sogar noch neben meiner licgen, und wir werden hübsch miteinander Schwarz-Knödel effen."

Das war vor drei Monaten. Heute liegen sie knapp nebeneinander unter den schwarzen Schollen.

## Am 3. August.

Schmieds Rolf ist heimgekommen auf Urlaub für unbestimmte Zeit. Am dritten Tage schon hat er seinen Buckelforb und sein Holzschlägerwerkzeug genommen und ist in seine Wälder hinaufgegangen. Die Weibsleute sollen ihm nachgeguckt haben. Ich glaub's, der Soldat steht ihm gar nicht übel. Man sagt, er schaue sich nach keiner um. Wenn er nicht bei der Arbeit sei, liege er irgendwo in der Sonne. Das ist mir auch wieder nicht

ganz recht. Anfangs, wie er so plöglich nach Hause getommen ist, bin ich erschrocken. Es ist aber alles in Ordnung mit seinem Urlaubsschein.

Aus den Augen lassen barf man den Burschen nicht. Sein Bater? Der hat jest andere Sorgen.

### Um Bartholomäustage.

Immer schon meine Bangigseit, ich wußte nicht warum. Jett ist es da. — Die Messe war besonders gut besucht gewesen, aber vielleicht weniger des heiligen Apostels und Märthrers Bartholomäus wegen, als eines anderen Anlasses halber, wie sich nach dem Gottesdienste bald gezeigt hat. Ich sitze noch beim Frühstück, als der Zimmermann Sepp ins Zimmer tritt: Der Herr Pfarrer möchte sogleich zum Neuwirt kommen, ließen die Bauern bitten. — Was es giebt, das habe ich bald geschen.

Die Wirtsstube voller Leute. Der Schmied ist auch da, er sitt heute bei einem Nebentisch. Die Leute reden nicht, murmeln manchmal nur so und bohren ihre Augen in die Tischplatten. Zumeist jüngere Hausbesitzer. Ansangs meine ich, es ginge mich an, aber es ging auf den Schmied. Es war zu sehen, wie der Zaunstiegelhoser den Krämer-Wastel mit dem Elbogen stupste: "Jest fang' an!"

Der Krämer, sonst ein kleines eingetrocknetes Männlein, macht sich groß auseinander, hüstelt sich aus und hebt an: "Warum wir heute da sind, werdet ihr wissen. Gutes und Ungutes. Für unser Thal will jetzt einmal eine bessere Zeit kommen, was hilft's, wenn wir sie doch nicht annehmen. Ja — wir möchten sie schon annehmen, ich und ihr und andere. Aber unser Dickkopseter thut daacgen, mas er kann, und daß wir in unserer Bettelhaftigkeit perbleiben sollen. Rum Glück kann er nicht alles, was er will, aber viel bringt er leider noch ju Schaden. Wie fie auf der Hoben Raub das Fremdenbaus gebaut haben. ift er bagegen gewesen. Wie die neue Strafe angeleat worden, ift er dagegen gewesen. Wie wir in den Landes= Fremden-Verkebrsverein eintreten sollen, ist er dagegen Wie wir von Alpenzell herein die Postfutsche bätten friegen sollen — er ist dagegen gewesen. Wie wir unseren Gemeindewald, wo ch fein Solz berabzubringen ift, ju gutem Geld hatten machen konnen - er ift bagegen gewesen. Wie wir das Fischwasser vorteilhaft an bie Sommerfrischaesellschaft batten vervachten mogen - er ift dagegen gewesen. Und so könnte ich noch eine ganze Litanel berfagen, wie er Schaden thut. 3ch frage euch, Gemeindegenoffen, heißt das mit fo einem Vorstand nicht sich felber ben Hals zubinden?"

"Ift fo! Ift richtig wahr!" murmeln sie Beifall.

Der Krämer fährt fort: "Wie der Herr Ritter von Yark der Gemeinde den Griesriegel abkaufen will, ein schönes Geld hat er geboten für das Steinschüttel — das Gras, das drauf wachk, kauf ich nicht um dreißig Kreuzer, ein Herrenhaus stund lange gut auf dem Stein; — was ist's? Dagegen ist er und abwehren thut er, der Schmied! Daß ja kein Groschen hereinkommt zu uns armen Bauern, wo die Zeiten ohnehin schlechter werden von Jahr zu Jahr! Und so einer heißt Gemeindevorstand? Gemeinderückstand soll er heißen, oder Gemeinde-Unverstand, ist's nicht wahr? Mit dem kommen wir an den Bettelstab, während draußen in Schwarzau, in Haslau und überall die Geschäfte blühen und die Leute reich werden."

"Ganz recht hat er, der Wastell" murmeln die Loute einander zu.

Der Krämer fährt fort: "Unser Boben ist mager, der Wind ist kalt. Täglich die größte Mühsal, daß wir uns vor dem Bettelstab schügen, ihr wisset es. Wenn der Schwache gescheit ift, so verbindet er sich mit dem Starken, der Arme mit dem Reichen. Ihr glaubt es gar nicht, Leute, wie viel Geld es giebt auf der Welt. Geld regiert die Welt und nicht der Kimpelschmied. Scine erste und letzte Red' ist allemal: Zusammenhalten! Gut, wir werden jetzt einmal zusammenhalten, aber gegen ihn. Unser Berlangen ist, der Simon Eschgartner soll abdanken!"

Wie er besgleichen gesprochen hat, der zungenfertige Krämer, da ist's einen Augenblick so still, als ob ein Engel durchs Zimmer ginge. Und ich denke noch: was wird's für ein Engel sein, und was wird jest geschehen?

Steht langsam der Schmied auf. Etwas nach der Seite geneigt steht er da und sagt so ruhig, als ob er einen Krug Most verlange: "Meine Zeit ist noch nicht aus, und abdanken will ich derweilen nicht."

"So!" schreit jest der Zaunstiegelhoser von seinem Tisch herüber, "traurig für dich, Schmied, wenn du nicht so viel Ehr' im Leib' hast."

"Zaunstiegel, du kannst still sein!" ruft der alte Ulrich, genannt der Bauer am Lindenbaum. Bon der Osenbank ruft er's her: "Beim dortigen Tisch wird heut' alleweil vom Bettelstab gesprochen. Ich sehe in unserer Gemeinde keinen Bettler, der arbeiten kann. Aber du, Zaunstiegelhoser, du wärest einer, und ein richtiger mit Stecken und Specksack, wenn dir der Schmied das abgebrannte Haus nicht hätt' aufbauen lassen!"

"Das hat die Gemeinde gethan und nicht der Schmied!" schreien mehrere Stimmen.

"Wenn wir diesen Borstand nicht hätten, so hätt's die Gemeinde nicht gethan," sagt der Ulrich, "und ich sage das, so lang der Schmied steht, fällt von uns keiner."

"Und darum," sest der Schmied gelassen bei, "darum werde ich nicht abdanken. Jest nicht. Ein schlechter Hirt, der die Herde verläßt, wenn ringsum die Wölfe lauern."

Rett erbebt fich ein Sobnaelächter und ein großes Geschrei. Der Schmied wartet, bis sie ausgeschrien haben und fährt dann fort: "Der Rramer Baftel hat gefagt, daß es braußen in Schwarzau und Haslau reiche Leute giebt. Das ift richtig, nur find es feine Ginbeimischen, sondern Fremde. Die Ginheimischen sind gang verarmt, in Dienstbarkeit gekommen oder ausgewandert. Die Fremden haben sich festgesett, bolgen die Bälder ab, saugen den Boden aus, und wenn's nichts mehr zu bolen giebt. werden sie wieder davongeben. So geschieht's nach kurzer Zeit auch im Torwald, wenn ich abdanke. Befehlen kann ich ja ohnehin nicht, meinem Rat ist freiwillig gefolgt worden, wer dadurch zu Schaden gekommen ift, der foll's mit sich felber ausmachen. — Ich werde bleiben und unfer alteigenes Erdreich und unsere Selbständigkeit hüten fo lange ich kann. Wenn die Jahre aus sind, möget ihr wählen. bisbin bin ich euer Vorstand. Das ift meine Antwort und jest gebet beim zur Arbeit!"

Da rücken sich Stühle, daß es rollt in der Stube wie ein Donnern. "Bon dir lassen wir uns nichts mehr schaffen!" rusen mehrere aus. Dann ist's wieder still. Ich sehe, wie dem Schmied die Hand zuckt. Der Zaunstiegel stickelt mit halblauter Stimme, weil das nicht kleckt, ver-

liert er auf einmal die Fassung und schreit hin: "Der will Torwald zu einer Wildnis machen, damit er selber drin der Räuberhauptmann sein kann!"

Jest sehe ich, wie der Schmied die Fäuste auf den Tisch stemmt und seinen Kopf weit vorneigt. Der Zaunstiegel soll still sein! winke ich, der aber gießt Wein in seine Gurgel, lacht auf und fährt fort: "Deswegen hat er seinen Buben ja schon in den Dreibrunnwald hinaufgeschickt, daß er sich vor dem Kaiserrock slüchten soll und eine Bande einrichten!"

Raum das gefagt ist, wirft der Schmied den Tisch um.

"Das ist zu viel! Das ist zu viel!" stöhnt er und fährt wütend gegen den Zaunstiegel los. Ich salle ihm in den Arm: "Hüte dich, Simon!" Er vorwärts, da packen sie ihn, schleudern ihn rücklings, er stürzt zu Boden, daß es grausig kracht. Er springt auf, taumelt umber, bricht wieder zusammen — da sind schon die Blutbäche über den Boden hin. — An die Tischkante hat er sein hinterhaupt geschlagen. . . . . Sine gräßliche Wunde. Tief ins Mark. —

So hat's enden müssen an diesem Bartholomäustag! Als er dagelegen ist auf der Bank, ausgestreckt und regungslos wie ein Toter — nur leise gestöhnt hat er — da ist die Stube leer geworden. Wenige seiner Ans hänger sind Zeuge gewesen des Jammers, wie sein Weib kommt, die sonst so sanstwicke Schmiedin...

Im vorigen Jahre hat sich ein junger Arzt wollen niederlassen im Torwald. Der Schmied hat damals gesagt: Unsere Arzenei ist Arbeitsamkeit, Mäßigkeit und Kräuterthee. Zept hat diese Arznei wenig mehr geholsen. Der Doktor freilich auch nicht. Der kam ja um Mitternacht von Alpenzell herein. Gerade recht zum Ende.

Bei der letten Ölung hat er mir noch die Hand gedrudt, mich angeschaut, aber nichts mehr sagen können.

Das ist eine Trauer. "Fahre hin, o Freund, in Frieden!" Dieses Lied haben sie am Grabe begonnen zu singen. Aber nicht beendet, 's hat ihnen die Stimme verschlagen. — Jetzt scheinen es wohl alle zu verstehen, was das bedeutet. Der Zaunstiegelhofer, der Krämer und andere halten sich im Hintergrund und manchmal hört man einen unsicheren Ausruf: "Daß er aber gar so unglücklich hat fallen müssen!"

Einer der betrübtesten und einer der ruhigsten bei dem Begräbnis ist der Rolf gewesen. Als sie den Sarg seines Baters ins sinstere Grab gesenkt, hat er nicht mit einem Blick hinabgeschaut. Sein Auge, groß und seucht, war gegen die sonnigen Bergspisen gerichtet — so ist er bewegungslos dagestanden, als ob er allein wäre auf der Welt.

Etliche Vorladungen, Verhöre, Gutachten seines Todes wegen, weiter nichts. Ein Unglück. Ein Zufall. Und die Sonne geht auf und nieder wie immer.

Das Menschenleben ist ein Taumel und sonst nichts. Man taumelt so dahin, wacht halb, träumt halb — und versäumt alles. Daß die Freuden des eigenen Leibes versäumt werden, daran liegt nichts. Aber treue Menschen! Man sieht sie alle Tage und erkennt sie nicht, und wenn sie fort sind.... Der Kornstod. Der Schmied. — Die Traurigkeit geht bis ins tiese Herz, und mittlerweile verstäumt man auch biejenigen, die noch leben.

Ich bin voller Angst. Der Anker ist gebrochen, was wird jest werden? Wie soll ich schwacher Mensch das Schiff leiten? Auf den Gemässern wird es unruhiger von Tag zu Tag. Der starre Wille ist unterlegen. Thut's der milde Sinn? — Mein Kompaß soll die Liebe sein.

# Am 29. August.

Ein Unglück kommt nie allein. Noch zittern die Herzen des Schmiedes wegen, der unter dem Rasen liegt, und schon wieder neues Unheil. Und unerhörtes! — Gestern schon habe ich's gelesen, aber nicht geglaubt. Heute ist es amtlich da. — Der Peter Heissel hat auf offener Straße einen ungarischen Schweinetreiber erstochen. Er ist eingeführt und bereits bei dem Borverhöre des Raubmordes überwiesen worden. Er soll gar nicht viel geleugnet haben, hingegen geweint und gebeten, man möchte ihm nur diesmal noch verzeihen, er würde es gewiß nicht wieder thun. Für so grenzenlos verkommen hätte ich ihn doch nicht gehalten. Gar keine Ahnung zu haben von der Ungeheuerlichkeit des Berbrechens.

Das Gericht will nun vom Pfarr- und Gemeindeamt die Urkunden über ihn haben. Stliche Leute hier sind ganz vergnügt über den Fall. Nun sind wir vor ihm sicher, fagen sie. Welche Schmach er auf die arme Pfarr-

gemeinde wälzt! Auf dem Hochgericht hat bisher noch feiner geendet, der im Torwalde geboren war. Bielleicht doch, daß sie seiner großen Jugend wegen Abstand nehmen.

Seine Mutter! Ich habe ihr mitteilen lassen, daß er wieder etwas angestellt hat — etwas größeres als sonst. Sie muß vorbereitet werden.

# Ende August.

über den Ritter von Yark glaube ich kaum, daß der Schmied, wenn er noch lebte, große Klage zu führen hätte. Der Herr will sich hier zwar etwas breit niederseten, aber er kennt auch die Gemeindepflichten und ist überall voran, wo es sich um gemeinnüßige Angelegenheiten handelt.

Und doch bringen ihm die Leute, mit wenigen Ausnahmen, ein merkwürdiges Mißtrauen entgegen; dann sind sie auch wieder zuschnappig, sobald er die Hand aufthut. Ich kenne mich nicht recht aus.

Noch weniger kenne ich mich aus bei der Gnädigen. Sie ist eine sehr sittenstrenge Dame. Zuwider sind ihr die nackenden Knie, mit denen bei uns im Gebirge die Männer umgehen. Auch gegen das Barsußgehen der Dirnen hat sie Bedenken. In ihrer Stadtwohnung, die unerhört prachtvoll wäre, soll die Dame nie in ihres Gemahls Zimmer gehen, weil er mancherlei so bedenkliche Sächelchen an Bildwerken hat. In unserer Kirche, am Mtar der heiligen Anna, stehen zwei kerzentragende Engel, die kein Gewand haben. Und da ist bemerkt worden, daß die Frau bei der Messe niemals nach derselben Seite hinblicke. Am vorigen Sonntage, und das sah ich selbst, hat

sie während des Gottesdienstes plöglich mit fast heftigen Schritten die Kirche verlassen. In ihrer Nähe saß nämlich eine Bäuerin, die ihr junges Kind bei sich hatte, weil sie sich mit demselben an diesem Tage versegnen ließ. Das Kind sing während der Predigt an sich zu melden, worauf die Mutter ihm ohne weiteres die Brust reichte. Und deswegen ist die Dame fortgegangen. Die Leute sollen darüber recht gelacht haben und ihre losen Mäuler gewest an der dicken Stadtsrau mit dem "vielen Hinterwärts", womit sie den hohen Sattel ihres Kleides meinen.

Die Frau ist nicht mehr ganz jung, soll aber ein großes Interesse für fremde Sprachen haben, so daß sie sich jetzt einen Sprachlehrer hält, einen armen Studenten, mit dem sie englisch lernt. — Die Leute munkeln. Ich glaube nicht alles. Bor einigen Tagen bin ich aber doch hart gewesen. Die Dame hat mir ihr Stammbuch geschiekt, wie solche jetzt wieder Mode sind, und ich möchte freundlichst ein Sprücklein hineinschreiben. Ich schreibe ins Stammbuch: "Prückeie ist ein Zeichen von Verworsenheit." Mit einer solchen Kugel schießt man nur, wenn man einen ganz besonderen Bogel auf der Nücke hat. Am nächsten Tage begegnet sie mir auf der Straße und winkt mit ihrem Fächer aus dem Wagen: "Recht, recht großen Dank! Das war zu liebenswürdig, Herr Pfarrer! Und wie wahr, wie wahr! Nochmals tausend Dank!"

Wenn zur sich steigernden Nohheit unseres Bolkes auch noch die Heuchelei der eleganten Welt käme! Ich hoffe nur, diese beiden Tugenden vertragen sich nicht miteinander.

September.

Auch ber Glockenstrick muß in die Chronik.

Als heute mittags auf dem Rirchturm Gilf geläutet wird, will die Glocke nicht aufhören. Sie glöckelt und schrifft und läutelt und kommt nicht zur Rube. Das nimmt mich Bunder, erft stebe ich noch eine Beile am Tenfter, endlich nehme ich den hut und gehe hinauf. Unterwegs begegnet mir des Wirts fleiner Johandl: "Berr Bfarrer, raufen thun's!" Oben vor der Rirchthur find Bunde, aroke und fleine, ich glaube vom ganzen Dorf beifammen. Sie bellen und keifen, einer und der andere ichieft knurrend ins Thor und wieder jurud. Unter dem Thor, am Glodenftrid bangt ber Rarl, gang bis jum Gewölb bat er sich binaufgesponnen, und auf dem Aflaster steht ber frump Christl und schlägt mit feiner Rrude an den Strick empor. Das eine mal schreit er gegen ben jämmerlich die Beine an sich ziehenden Karl binauf: "Böllenbraten bu! ich werd' dir helfen! Mir mit dem Rauchfaß jo auf den Budel, damals! Da haft eins dafür!" Dann gegen die hunde: "Rufchen follt's, Beftien!" Und fuchtelt und torfelt umber wie verrückt.

Mein Erscheinen hat dem schrecklichen Religionskriege ein Ende gemacht. "Er hat's Kappel auf dem Kopf behalten in der Kirche beim Läuten!" klagt der Christl. "Oh Tropf," sage ich, "der Herrgott schaut ja nicht aufs Kappel, er schaut auss Herz!" "Ja!" schreit der Christl, "dem sein Herz! Das hat freilich kein Kappel auf, das hat Hörner auf, dem sein's! Wenn der noch lang Lichtel anzünden thut! Nit um einen Groschen einen Glauben hat er, Hochwürden Herr!"

So schreit der Krumme noch lange herum, und der Rupert hat ihn heimjagen muffen.

### Im Berbft.

Der Zaunstiegelhofer bat's durchgesett. Er ift Gemeindevorstand. Auch der hobe Rat ist ein neuer, weil der alte sofort nach dem Tode des Schmicdes abgedankt hat. Und jekt geht's vorwärts. Die Gemeindewaldungen in den Schattleiten find sofort größtenteils an den Ritter verkauft worden. So auch der Griedriegel, auf welchem dieser herr sich ein Sommerbaus baut: es werden bereits die Grundfesten gegraben. Das Fischwasser ift an eine Gesellschaft verpachtet. Seit zwei Wochen geht täglich ein Postwagen aus und ein zwischen Alpenzell und Sankt Die Leute schwimmen in Freude und Gelb und preisen die neue Gemeindevertretung. Überall werden Wege und Stege gebaut, man spricht auch von einer Badeanstalt an der Eising, von einem Kurhaus, welches den Tormaldern von ihren Gönnern geschenft werden foll. Der Ritter hat mir die schmeichelhafte Außerung gemacht, die Torwaldern mären ein sehr aufgewecktes Bolf, aus dem laffe fich etwas machen, und er freue fich, zum Aufblüben ihrer wirtschaftlichen Lage beitragen zu können. — Der herr sieht aber nur die wenigen, so vorne stehen. Die im Sintergrunde haben eine andere Meinung über den Berrn Jidor Ritter von Nark und seinen wirtschaftlichen Aufschwung.

Ursprünglich soll er Isak geheißen haben; bei der Taufe hätte er den Namen Isidor gewählt, um auf Basche und Geräte das Monogramm nicht andern zu mussen.

Das Gerede wird wohl nur ein Spak sein sollen — jett ift wieder eine Zeit für solche Sachen. Gegen wen sie's einmal haben, bei dem legen sie alles schlecht aus, und so fagen fie auch, jum Chriftentum mare er übergetreten, damit er bei den Leuten in Handel und Wandel ein größeres Bertrauen und Ansehen batte. Sein Rirchenbesuch ift auffallend fleißig; bei reichen Berrschaften ift man eine so bekenntnisfrobe Frömmigkeit gar nicht gewohnt. Sein ältester Sobn Bermann steigt viel im Gebirge um und hat nun auch die Gemsjagd an den Rauhwänden gepachtet. Er foll ein guter Geschäftsmann sein und ift der Liebling des Baters. Mit dem zweiten Sohne, dem Josef, soll der Ritter nur geringe Freude haben. Das sei gar ein eigensinniges Bürschlein, welches wenig Arbeitsluft und Geschäftssinn habe, seiner eigenen Bege gebe und sich bisber auch nicht habe convertieren Nur zu verwundern, daß der junge Herr Josef bei unserer Bevölkerung gerade beshalb eine gewisse Achtung befitt. Dem ift fein Glauben lieber, als das Geld, fagen sie. — Herr Josef ist übrigens selten hier. Demnächst will er, beißt es, eine große Reise antreten. - Jung sein, ohne Sorgen sein, reisen! Wie gut es doch solche Leute baben!

<sup>&</sup>quot;Herr Pfarrer," sagt heute der Karl zu mir, "bei unserem Krämer kaufe ich das Kirchenöl für die Ampel nicht mehr. Das kann ich nicht brauchen, es ist ganz ranzig."

<sup>&</sup>quot;Willst du dir den Salat damit schmälzen?" antworte ich scherzhaft. "Zum Verbrennen wird's wohl gut sein."
"Es ist nicht gut, Herr Pfarrer, es will nicht brennen.

Es muß Sauschmalz dabei sein, oder was Teufel, es prastelt an der Ampel wie der Speck im Krauthäfen. Das kant ich nicht brauchen. Das Lichtöl muß rein sein."

"Mein lieber Karl," sage ich, "das beste Öl fürs ewige Licht ist der Glaubel"

Ein alter Amtsbruder hat mir einmal gesagt, in unseren Kirchen würde zu viel vom Glauben geredet: Im Gebet: Ich glaube an Gott! In der Messe: Ich glaube an Gott! In der Messe: Ich glaube an Gott! U. s. w. — Das sei ein Zeichen der Unsicherheit. Wie wäre es nur möglich, daß man nicht an Gott glauben könne? Er ist ja, wir sehen, hören, spüren, sühlen ihn überall. Du darst auf ihn hossen, du sollst ihn verehren, ihn lieben! Diese Mahnung gebührt uns. Aber du sollst an ihn glauben! Dieses Wort hat den Zweisel gebracht.

Es mag richtig sein. Darum wäre es am besten, mit dem Karl nicht vom Glauben zu sprechen. Glauben ist Gnade Gottes, die läßt sich nicht besehlen.

Am Sonntag nachmittags nach der Non pflege ich auf ein halbes Stündchen zum Neuwirt hinabzugehen, wo unser dann etliche beisammensipen und überaus kluge Gespräche sühren. Gestern — es waren auch ein paar Fremde in der Gesellschaft — kamen wir auf den Ursprung der Benennung Torwald zu sprechen. Mehrere Beisheiten wurden ausgepackt. Der eine sagte, weil die Gegend früher gleichsam nur durch ein Thor, die Wurmlucken, zugänglich gewesen sein, deshalb heiße sie Torwald. Sin anderer meinte, der

Name habe früher Dornwald geheißen wegen der vielen Sagedornbuiche, die da vorkamen. Gin dritter behauptete, das Thal habe vor Reiten wegen seiner Torfmoore, die freilich längst urbar gemacht wären, den Namen Torswald getragen, das f fei dann, wie es oft vorkomme, im Munde der Leute abbanden gekommen. Ein vierter mar besonders sprachgelehrt und erklärte, bes turmartigen Dreifpipes wegen babe man das Thal Torwald, so viel als Turmwald, gebeißen. Und ein fünfter versicherte, Torwald beiße es lediglich darum, weil jeder ein Thor sei, der uralte. oft ganz zufällige Namen wissenschaftlich erklären wolle. Solchen Wit darf ich doch neden mit meiner Ansicht, daß wohl der alte Germanengott Tor bei dieser Ortsbenennung Gevatter gestanden sein möchte! Es giebt auch andere Reste jener Religion, die noch beute lebendig sind im Torwald. Und ich kenne Leute, die den heidnischen Tor und Kompagnie wieder zurück haben möchten. Aber tote Götter werden ebensowenig lebendig als gestorbene Menschen.

Anmerkung. Lieber wäre mir immerhin noch der heide als der Atheist. Im heidentume ist fruchtbarer humus, in Atheismus ist alles dürr.

### Anfangs Oktober.

In mir empören sich gegeneinander zwei Seelen über das, was geschehen ist. Es ist ein empörendes Unrecht, oder —? Oder nicht? — Wenn Volksstimme Gottesstimme wäre?!

Eine fast unerhörte Volksstimme hat gesprochen gestern in der Nacht.

Schon vor einiger Zeit war an das Hausthor des Roseger, Das ewige Licht.

Zaunstiegelhoses von unbekannten Händen ein Zettel augeschlagen worden, auf welchem mit Kohle geschrieben stand: "Bewohner dieses Hauses, seht euch für, Kaiser Karls Strafgericht ist vor der Thür!" In dem Hause wohnt außer dem Besitzer mit seinem Gesinde jetzt noch die Familie von Park, dis deren eigenes Haus fertig sein wird. Den Zettel haben sie verschwiegen, man hat erst jetzt von ihm gehört.

Borgestern gebt der Raunstiegel, einen Sad Roggenmehl auf dem Rücken tragend, von seiner Mühle beim. Es ift fvät abends und der Mond scheint. Da bort er hinter sich ein Raffeln und Schrillen, wie mit Retten und Rubidellen, ein Beitidenfnallen, ein tegerifdes Bfeifen, Winseln und Schreien. Der Bauer denkt an die wilde Jagd und will gegen die Fodenhäuser flieben, sieht aber, wie von dieser Seite dunkle Gestalten gegen ibn beranhuschen, den Weg abschneiden, so daß er querfeldein laufen muß. Zu gleicher Zeit tauchen auch neben und vor ihm Männer auf, größtenteils, so viel er sieht, in Bauerntracht, aber sonst gang fremd, viele haben schwarze Gesichter wie Mohren, andere sind mit Larven oder in Tierfelle vermuninit. Etliche ichauen wie Bode aus. die auf den Sinterfüßen dahergeben. Mit Rechen, Beugabeln, Drefchflegeln, Sensen und Rlapperbrettern find fie bemaffnet, andere haben Reitern (Getreidefiebe) in den Banden, oder Strobbuichel, zausen daraus Halme hervor und schleudern fie dem Mann ins Gesicht, dabei ein ohrenzerreißendes Gebeul. Der Baunftiegel denkt anfangs gewißlich, das ift des Rimpelschmieds wegen, er wirft das Bündel weg und läuft über Stod und Stein. Doch überall tauchen die unbeimlichen Gestalten auf, und er ift eingeschlossen in einem großen

Halbkreis von Verfolgern, die ihn gegen sein eigenes Geböste treiben. Weil auch berüben im Dorfe der Lärm gebort wird, und weil wir gewahren, daß das ganze Thal voll abenteuerlicher Gestalten ift, die gespenstisch durcheinander buiden und fich bann gegen die ichattseitigen Säuser bin zusammenrotten, so will der Karl fturmläuten. sind die Glodenstricke abgeschnitten, aber am abgeschnittenen Seilstumpf ift ein Beutlein mit zwei Silbermunzen an-Als Vergütung, aber man kann damit nicht läuten. Doch versammeln sich balb mehrere Männer und wir eilen hinüber, um ju feben, mas benn diefer ungebeuerliche Aufruhr bedeute. Um den Raunstiegelhof wirbelt ein ganzer Berenfabbath. Wir schäten die fremden Geftalten auf fünfhundert an Rahl, viele haben Schießgewehre bei sich. Ich spreche ein paar an, erhalte keine Antwort. Etliche füllen Körbe mit Stalldunger, Buber mit Rauche, tragen sie an Leitern aufs Dach hinauf und entleeren sie über das Haus. Andere reiken vom Dache Andere steden Besen aus Haferstroh in die Bretter Ips. Der Raunstiegel hat sich schon verkrochen in seinem Saufe. Kadeln zuden bin und ber, ein finsterer, baumftarfer Mensch tritt bervor, schlägt mit dem Sammer auf einen alten Ressel und ruft laut den Isidor Ritter von Nark. Er ruft fo lange, bis der Genannte erscheint auf bem Söller. Der Ritter will etwas reben, das Geraffel, Gepfeife und Geklapper übertont alles. Er will wieder zurück ins Haus, da ift hinter ihm die Thur verichloffen, er ift auf bem Söller ichuplos der unbeimlichen Menge ausgesett. Diese wird auf weitere hammerschläge bin rubig und ber Rede fagt: "Richter der heiligen Behme, tritt auf!" Ein dunkles Wesen hastet vor, man weiß nicht,

Mann oder Weib, und das beginnt mit einem schrillen, weithinstechenden Stimmlein, gegen herrn von Park ge-wendet, also zu sprechen:

"Falscher Rittersmann, laß dir sagen, der Hammer hat eilf geschlagen! Kaiser Karl von Untersberg ist allhier mit Riesen und Zwerg. Wir erscheinen alle zum Haberseld, auf heut' ist das Gericht bestellt. Wir grüßen dich
mit Schand und Spott, du Hofabstister und Bauerntod! Wir wollen dir die Lust vertreiben, noch lang in diesem Thal zu verbleiben. Im Torwald ist auch nicht Platz für deine Frau mit ihrem sauberen Schatz. Ist auch kein Platz für Kindel und Schwindel, macht euch sort, ihr fremdes Gesindel. Diese Gegend haben wir 'bebaut mit Fleiß und Schweiß und auf Gott vertraut. Machet euch sort bei guter Zeit, sonst geben wir euch ein anderes Geleit! Falscher Nittersmann, laß dir sagen, der Hammer wird bald zwölse schlagen!"

Kaum das lette Wort gesprochen ist, erhebt sich ein so höllischer Lärm, daß aus der Stallkammer die Hühner slattern quer über die Köpfe hin. Sine lange Stange ist da, die nimmt jett der reckenhaste Mann, bricht sie entzwei und wirst die Stücke gegen den Söller hin. Sin großes Tuch ist vorhanden, das zerreißen sie mit gierigen Armen und schleudern die Feten in den Wind. Dann klirrt der Hammer und die Rotten ziehen ab. In Wiesen und Wald sind sie zerstoben. — Um den Zaunstiegelhos ist es still. Die verstörten Bewohner des Hauses versammeln sich und fragen einander, was das zu bedeuten hätte? Ich meine, es war deutlich genug gesprochen worden. Der Zaunstiegel wußte auch recht gut, daß es ein Haberseldetreiben gewesen, wie solches in diesen Gegenden früher ost

vorgekommen sein soll, wenn nach uraltem Brauch über Frevler und mißliebige Personen ein nächtliches Vehmund Schandgericht gehalten werden sollte. Da kommen verabredetermaßen von weit und breit Männer und Burschen zusammen, einer steht für den andern, kein Schleier wird gelüstet, kein Name genannt, kein Missethäter geschont. Diesmal, so habe ich flüstern gehört, soll der Ulrich am Lindenbaum der Haberseldmeister gewesen sein. Gar aus Haslau und Mönchthal sollen Leute dagewesen sein, aber man hütet sich, mehr zu sagen; das unsichtbare Volksgericht tagt zu aller Zeit, und keine Polizei kann es fassen.

## Drei Tage später.

Die Meinung ber Leute, daß die Befter Berrichaft sofort abreisen werde, ist eine irrige. Der "falsche Rittersmann" versteht eben die Mundart nicht scharf genug, als daß er die nächtliche Ehrenrede voll erfaßt hätte. Dazu bat sein Hausberr ibm weis zu machen gesucht, daß der Spuk nichts als ein althergebrachter Aufzug gewesen sei, eine berbe Schalkerei ohne alle Bedeutung. Retrunkene pflegten das zu veranstalten und hätten wahrscheinlich damit nichts erzwecken wollen, als etliche Krüge Apfelwein. Als fie jedoch am Morgen die Jegen der seidenen Rirchenfahne finden, die der Ritter gestiftet hatte, als sie die Trümmer der roten Stange seben, scheint dem herrn die Sache doch bedenklich vorzukommen. Er thut aber nichts desaleichen. Seit geftern geht er viel bei ben Leuten herum, ist überall bochft zuvorkommend und munter und fagt, er gedenke dies Jahr bis zum ersten Schnee bazubleiben. Dem Berner in Unterschuttbach hat er beute haus und hof abgekauft, ber vielen dazugehörigen Waldungen wegen. Bon ben überall verbreiteten Zetteln mit dem gegen ihn gerichteten Habererspruch scheint er keinen gesehen zu haben. Der größte Teil der Torwalder stellt sich gar entrüstet über den nächtlichen Unsug, welcher geeignet erscheine, Leute, die Geld ins Land bringen, wieder zu verscheuchen. Bei manchem, deucht es mich, wird die große Entrüstung nicht allzu ernst gemeint sein.

Der "Mittersmann" jedoch weiß, daß heutzutage nicht das Haberfeldtreiben die Welt beherrscht, sondern das Geld. Und der Gemeindevorstand Zaunstiegel hat sich an die Bezirkshauptmannschaft Altstadt gewendet mit dem Gesuche um Errichtung einer Ortspolizei im Torwald.

#### Am 19. Dezember.

Endlich find die letten Sonnenscheinfreunde fortgegangen. Auch die Familie Park nach dem fernen Pest im Ungarlande. Rur der junge Ritter Hermann soll noch mit dem Stutzen umbersteigen drinnen in den Wänden. Jest auf Gemsen! Im tiesen Schnee. Was es doch diesen Herrschaften bei ihrem Gutleben öde werden nuß, daß sie fünstlich und zu Fleiß sich solche Beschwerden selber machen! Andererseits gefällt mir, daß sie es thun. Die Jäger sagen, der junge Herr wäre im Gebirge ein ganz tollfühner Mensch, wie es ja überhaupt zu sagen ist, daß Leute, welche die wilde Bergesnatur nicht kennen, mit ihr fecker anbinden als solche, die täglich mit ihr umgehen.

Im übrigen sind wir mitten im harten Torwaldwinter wieder allein. Es ist fast zum Aufatmen. Aber die Leute sind nicht mehr so. Sie stehen nicht mehr früh um drei

Uhr auf zum Garbendreschen, sie verfäumen die Rorate. Der Segen, fagt ber Krämer, tomme ja nicht von oben. sondern von draußen. Tagsüber eisschießen, fartenspielen. Früher bat man um Bohnen oder Ruffe gespielt, jest um Silberftücke. Der Zaunstiegelhofer, der sich als Gemeindevorstand nur mehr herr Achenberger nennen läßt, rührt unter gebn Kreugern fein Blatt an. Bon unferem Lehrer gefällt es mir, daß er die Rarten nicht mag; sie sind ihm qu windig, saat er, wenn er schon was angreife, so wolle er auch was in der Hand haben, und faßt den schweren Leibesübung, Körperkraft ift dem fein Eisschübenstock. Abeal. Das putt er zierlich auf mit dem Sprücklein: Kraft und Gesundheit sei auch eine Tugend. Er hat die Reit, als er im Torwald ist, breite Schultern und stramme Muskeln bekommen, und im Gesicht schaut er aus wie ein Rothäuter. In der Schule mit den boben Wiffenschaften ift er nicht gang fo streng, als er anfangs eingesett bat, läßt es jest auch bubich mit Lefen, Schreiben und Rechnen aut sein. Dafür die Turnerei! Die Bauern meinen zwar. das befte und nüglichste Turnen sei Holzhaden, Pflügen und Mähen. Der Gemeindevorstand sagt: Wir muffen turnen, weil's jum Fortschritt gebort. Bildung, Fortschritt, das find die Schimmel, die jest auch im Torwald geritten werden. Giner bavon ift frumm.

## Am 22. Dezember.

Der arme Bursche! Die arme Mutter! Die arme Gemeinde! Ich will die eben erhaltene Nachricht niemandem mitteilen — das wäre ein verdammter Weihnachtssiegen! Ich will das schwere Unglück in mir verschlossen

tragen und es in der heiligen Christmette dem göttliche Kinde aufopfern. Dann muß ich aber doch die Magd rust lassen und es ihr sagen, bevor sie's von anderen erfähr Die arme Person!

Am 23. Dezember.

Im Dorfe geht seit Mittag die Mähr, daß der jun Hermann von Yark verunglückt sei in den Wänden. I soll abgestürzt und auf einem Sikslötze gestern gefund worden sein. Der Holz-Hoisel hätte ihn gefunden, t Regina hat's eben unten vor der Hausthür aus seine Munde gehört.

Bor drei Tagen hat der junge Herr beim unter Schuttbachwirt geäußert, er gehe wieder pürschen (je pürschen!) und gedenke im Touristenhauß zu nächtige Seither ist er nicht mehr gesehen worden, und sicheres we man nichts. Bon Haberern munkelt man. Es ist schon no Pest berichtet worden. Das wird ein Schlag sein. E wahres Unglücksjahr. Gebe für das kommende Gott usseinen Segen von oben! Denn von draußen, deucht mikommt er nicht.

Am 24. Dezember.

Es bewahrheitet sich. Mit größter Mühe ist Wintersturm die Leiche herabgebracht worden. Der He von Park soll heute angekommen sein und gerast hab wie ein Wahnsinniger, als ihm's der Müller Hainz m geteilt. Das Wetter ist so arg, daß sie nicht weiterkönn mit dem Sarge. Sie haben ihn beim Hainz in die Mülgestellt.

Am 28. Dezember.

An diesem Unschuldigen-Kindertag will ich's in die Chronik schreiben, wie der Hammer fällt auf die Herzen der Reichen und der Armen.

In der heiligen Nacht, juft vor der Mette, ift der Müller Hainz in die Sakristei gekommen und hat mir geflagt, daß sie mit dem Herrn Ritter nichts anzufangen wüßten, er sei völlig außer sich und alles Zureden mache es nur schlimmer ftatt beffer. Der Tote batte gleich follen fortgebracht werden, aber unten bei der Mühle sei das Kubrwerk stecken geblieben im Schnee. Sie bätten den Sarg in die Bretterhütte geftellt und ben armen Bater in die gute Stube. Sie hätten ihm was zu effen geben wollen vom Christmahl, da sei er wütend geworden und babe geflucht, daß die berzlosen Leute noch ans Essen denken könnten. Mit den Heiligenbildern an der Wand habe er angefangen zu streiten. An einen Gott und die Beiligen zu glauben, foll er gesagt haben, das wäre schon die allergrößte Gotteslästerung, das müßten schöne Beilige sein, die solches gescheben ließen! Dann habe er wieder zum Fenster hinausgeschaut in die stürmende Nacht und aufs Totenlicht, das zwischen den Bretterfugen durchgeleuchtet hat. Dann habe der Müller gefagt: "Schauet, anädiger Herr, andere trifft's auch. Mir sind vor fünf Rahren das Weib und zwei Töchter schlafen gegangen auf die Hobelspäne. An einem Tag, im Nervenfieber." Darauf der Ritter: "Was haben Sie darauf angefangen?" Und ber Müller: "Ausgeräuchert, gnädiger Herr." Und ber Ritter: "Wie fann man's aushalten?!" Und ber Müller: "Ja, lieber Berr, das weiß ich felber nicht. Bas fannst machen! Gegen den Herrgott kommst nicht auf." Darauf foll der Ritter den Kuf in den Boden gestrampft haben. Als die Leute fich nachber zum nächtlichen Kirchaang bergerichtet, habe er auf einmal gesagt, er wolle auch mitgeben. Schneegestöber, desto besser, er wolle frieren zu einem barten Stein, er wolle bem auf bem Altar, wenn er bort ift, feine Meinung sagen! So mabnfinnig reden! In den Lüften fauft es wie pfeifende Gerten. Die Gisnadeln brennen im Geficht, da lacht der Herr und schreit: "Das ist eine Labnis! Das thut wohl!" Wie sie auf offenem Schneefeld über ein Brett stolpern, fagt der Müller: "Jest steben wir auf dem Dachgiebel vom Reitbauer seinem Sommerstadl." Der Ritter: "Alle Torwaldleute sollen morgen dran, daß sie die Straßen ausschaufeln." Der Müller: "Wird nicht viel nuten." Der Ritter: "Löhnung mas fie verlangen. Es muß fein!" Er wird's erfahren muffen, wo die Macht feines Geldes aufbort. "Sei ber herr nur getrost," hat ihm dann der Müller zugesprochen, "es geht der Wind vom Dreispit ber, man bort schon die Gloden, morgen fann der schönste Christag sein." Und der Ritter: "Stehen am Chrifttag die Toten auf?" Und der Müller: "Nein, gnädiger Berr, die steben am Oftertag auf."

So hat er ihn zur Kirche gebracht mit Mühe, und ich sollte ihm halt zusprechen.

Als ich vor dem Altare das Te Deum ausruse, sehe ich den Herrn in seiner Bank sigen wie zur Sommerszeit. Aber arg verändert! Richt die weltmännische Miene wie sonst. Unstät schaut er herum; am Kripplein, das unter dem Altar der heiligen Anna aufgestellt ist, bleibt sein Blick hängen. Dort steht geschrieben: "Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf

baß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben." — Bor der Krippe knien Männer, Weiber und Kinder und beten still. Manches betet indrünstig, Wasser in den Augen. Ihr Anliegen lasten sie ab vor dem Kinde, ihr Dankopfer bringen sie sür den Segen des Jahres, ihr Gedenken weihen sie denen, die vor einem Jahre noch sroh die Christnacht mit begangen haben und jetzt draußen liegen unter Erden und Schnee. Wie wird's sein, wenn wieder Christnacht koumt..?

Mitten im Hochamte steht der Ritter auf und geht hinaus — ganz unsicher, fast taumelnd. Keiner geht ihm nach, alle bleiben knien. — Armer Mensch, muß ich denken, der nicht teilhaftig werden kann der Gnaden, die das Jesukind vom Himmel gebracht hat.

Nach dem Gottesdienst eile ich schnell hinaus und suche ihn um die Kirche herum, denn weit kann er nicht gelaufen sein in diesem Schnee. In einer Nische des Beinhauses sitt er auf dem Stein, ganz raupenartig in sich zusammengekauert. So reich sein und kein anderes Dbdach haben, als das Totenknochenhaus? Sollte er schon bas Habern im Berbste nicht verstanden haben, die beilige Racht, wo er nicht glauben, nicht beten fann mit der Gemeinde, muß ihm zeigen, wie urfremd er ist in diesem Bolte. — Mit Mübe habe ich ihn hinabgebracht in den Pfarrhof. Die Regina fommt mit einem beißen Thee. heftig winkt er ab, und dann fagt er gang ungeschickt: "Bier junge Pferde, echte Araber — jum Festgeschenk für ibn. Und liegt in der Mühle! Mausetot! Warum das mir? 3d habe immer gute Werke gethan, ich bin ein Chrift, warum das mir?"

"Es geschieht auch anderen," sage ich, "sie tragen es

in Geduld und beten, sie glauben eine Auferstehung und ein ewiges Leben."

Er lacht, — ein grauenhaftes Lachen. "Mein Hermann steht nie wieder auf, nie, nie, nie wieder auf!" ruft er und krallt seine Finger sich ins Gesicht. "D Gott, wenn ich glauben könnte!"

"Zerreißt Guer Herz nicht, Herr," sage ich, "schon die Sehnsucht nach Glauben nähert uns Gott. Die bittere Zähre unbefriedigter Gottessehnsucht ist ein heiliges Opfer. Der Glaube geht in vielen Gestalten zwischen den Bölkern des Erdkreises hin, Ihr werdet einer begegnen, in der Ihr Euch wiedersindet, Euch und den Sohn."

Er fährt fort: "Ich verstehe es nicht. Ich habe die Sakramente empfangen, der Kirche gestiftet, Almosen gegeben, nichts. Eiskalt ist's geblieben in mir." Es wird wohl so sein, denn er klappert mit den Zähnen. Mich dauert er arg. Aber ganz kalt muß es doch nicht sein in ihm, wenn er den wilden Schmerz so tief empfindet. Er ist doch nicht bloß der verlederte Welt= und Geschäftsmann, für den ihn manche halten. Wer ein Leid so leidenschaftlich empfindet! Ist seine Verzweislung auch srevelhaft, sein Unglück bringt ihn uns näher.

"Gehet jest zur Ruhe, lieber Herr," sage ich, "und nehmet fürlieb mit der armen Herberge im Dorfpfarrhof."

Er wollte nach Unterschuttbach in die Mühle zum hermann, ich brachte ihn mit vielem Zureden zu Bette.

Am Christmorgen war die Regina empört, daß der Ritter den Gottesdienst verschlase. "Laßt ihn schlasen, vielleicht besucht ihn die Liebe Gottes, der er wachend ausweicht, im Traume."

Ms der Gottesdienst vorüber ist, scheint zu ben Kenstern die Sonne berein auf die Rufdiele. Es ist schon Mittag. Mein Gast schreitet die Stube auf und ab und rubelos die Stube auf und ab. Er will um einen Schlitten Bevor ich ihn fortlasse, foll er etwas Warmes n sich nehmen. Als die Ottilie mit der Suppe kommt. schaut er sie an — so seltsam, fragend. Bald legt er den Löffel weg, verhüllt das Gesicht, und hebt wieder an zu flagen, warum just ihn — just ihn das Unerhörte getroffen! Warum nicht einen andern? - "Das ift Vermessenheit, Herr von Yark," sage ich, "feiert doch nicht immer Euch selbst! Wollet doch nicht alles Unglud immer gleich auf andere mälzen! Ihr seid bevorzugt genug. Was Ihr Guerem Sohne jest nicht mehr geben fonnet, gebt es Kann Euch schon der Glaube nicht tröften, vielleicht thut's die Liebe."

Heftig ruft er aus: "Behalten oder geben, es ist einerlei. Wem ich versage, den muß ich hassen, wem ich gebe, den verachte ich."

So trostlos ist sein Gemüt verwüstet. — Sein Lieb- lingssohn, plöglich aus dem reichen blühenden Leben gestrichen, liegt auf der Bahre. Die Gemeinde versammelt sich um Mitternacht und erhebt ihre Herzen zur Ewigkeit. Dort sehen sie den Jüngling wandeln, verlassen, verloren, sie beten für ihn. Und dieser Mann nichts als Haß, Verachtung, Verzweiflung. Wenn er heute Gott nicht findet, wann denn sonst? — Da er aufspringt und rasend den Fuß auf den Boden stoßt und ausruft: "So jung! noch so jung!" trete ich ganz zu ihm, erinnere ihn, daß auf seinem Haupte schon ein graues Haar ist, und ob es ihm denn in seinem langen Leben niemals eingefallen

wäre, daß auch junge Leute sterben können? Oder we besonderen Verdienste er sich rühme, daß gerade bei f Familie eine Ausnahme gemacht werde?

Drauf er: "Wenn's wenigstens der andere get wäre!"

"Ich höre, daß doch auch Guer jüngerer Sohn Herr Josef, brav sein soll."

"Brav? Was heißt brav! Den kann ich nicht brat der taugt nichts."

Diese rohe Unterscheidung zwischen Kind und 3 — Der Schmerz macht ungerecht. Ich habe das zo Wort — es lag mir ein sehr hartes auf der Zung nicht ausgesprochen. Mit unglücklichen Menschen soll nicht herbe sein. Mit Vorwürsen habe ich mein Linichts Gutes gestistet. Jesu Christ, du hast die Lieb bracht, schenke mir davon, daß ich meinen Gast laben!

Als darauf die Ottilie kommt mit dem Braten, er sie wieder an. Das Mädel geht hinaus und kinicht mehr herein.

"Und ist tot! Und ist tot!" murmelt er, wie sich hinträumend. "Und hat kaum angesangen!"

Den Christkuchen bringt die Regina selbst hereir berichtet, daß die Katharina von der Almau draußen die ich bestellt hatte.

"Es ift schon recht, Regina, sie soll ein wenig wo Gebt ihr einstweilen was zu essen und zu trinken. Die Katharina! Zetzt hat mir freilich kein Bissen geschmeckt. Bin aufgestanden, auf- und abgeganger wieder zum Tisch hin — schwer ist mir gewesen.

"Auch ich habe einen harten Christag," so zu meinem Gaste. "Jett ist ein Weib draußen, das ich herbestellte, weil ich ihm etwas mitzuteilen habe."

Er erhob sich rasch in der höslichen Annahme, seine Anwesenheit sei überstüssig. Ich habe ihn zurückgezogen auf die Bank: "So ist's nicht gemeint. Ich bitte Euch, bleibet bei mir, jett bedarf ich des Beistands. Was jett die Pflicht von mir verlangt, der Mut gebricht mir fast dazu. Sie ist Magd bei einem Bauer im Gebirge, eine arme Verson."

Wieder hat er mich migverstanden, hat nach der Geldtasche gegriffen.

"Auch das nicht, Herr," fage ich. "Daß man mit Geld Tote nicht weden kann, Ihr wisset es selber. Und wenn es nur um den Tod ware! Es ift eine traurige Gefchichte. Roch trauriger, als je eine. — Hat sich halt auch vergangen in jungen Jahren, die Berson, mit einem Jäger, glaube ich. Das Kind nachher unter fremde Leute, vernachlässigt, frühzeitig verdorben, wie es schon geht. Nach dem ersten Fehltritt gleich ins Zuchthaus zu ausgemachten Spitbuben. Man kann sagen, das ift folden Leuten ihre einzige Schule, wo fie mas lernen - aber leider nichts Gutes. So ift's dann weitergegangen von Stufe zu Stufe. Mit vierundzwanzig Jahren ift er fertig gewesen. — 3d werbe jest die Magd vorlassen. Herr von Nark, thut mir ben Gefallen, bleibet rubig figen und trinket ein Glas Dieweilen kommt ber Wagen." Mein.

Ich selber habe mir auch eins eingeschenkt und rasch ausgetrunken. Dann ins Nebenzimmer, um die Magd zu empfangen. Die Thür habe ich offen gelassen.

Die Gerufene kommt auch bald hereingetorkelt, noch

vermtumm in Tüchern, so daß man ihr einfältiges Gesicht kaum erblicken kann. Mit spießigen Ellbogen hin- und herhaspelnd kommt sie zum Handkuß herbei.

"Thu dich doch ein wenig auseinander, Ratharina," sage ich, "im Zimmer ist's warm. Haft denn herübermögen heute über die Höhe?"

"Eh frei nit," ift ihre Antwort.

"Habt ihr auch so viel Schnee drüben in der Almau?"
"Es ist aus und geschehen vor lauter Schnee."

"Sep' dich nieder."

"Bin gleich so grob und set' mich nieder."

"Ich habe dir heute —" so mein Einlenken, dieweil ich mir mit dem Sacktuch und der Nase zu schaffen mache — jede Minute ein Gewinn! — "etwas mitzuteilen."

"Gewiß wieder vom Peter," fragt fie zögernd.

"Es ift freilich so."

"Und leicht doch was besseres als sonst? Weil der Hochwürden dasmal — nit das gestrenge Gesicht macht," setzt sie zagend bei und versucht zu lächeln.

"Wie du's nehmen willt, Katharina. Gottes Ratsschluß ist unerforschlich. Borwürse mache ich dir wahrlich heute keine mehr. — It vielleicht besser so für den Peter und für dich." — Ich kann nicht weiter. Sie hebt an unruhig zu werden.

"Es wird," stottert sie, "ihm — um Gotteswillen doch nichts geschehen sein?"

"Daß er," sage ich, "des Raubmordes wegen eingezogen worden ift, das weißt du."

"Gott ja. Aber es ift nit wahr!" ruft sie aus. "Den Sautreiber umbringen! Als ob's sonst keine schlechten Leut'-gabet. Muß es denn allemal der Peter sein? Ein

liederlicher Strick, das wohl, aber Leut' umbringen thut er nit, dafür leg' ich meine Hand ins Feuer!"

"Er ift verurteilt worden," sage ich.

bi

EÇ,

"Versteht sich, weil sie mit so einem Menschen thun, was sie wollen. In Gottesnamen! Eingesperrter hat er's eh besser, braucht nit hungerleiden und frieren. 's ist wohl ein Kreuz mit so einem armen Hascher!" — Aus dem Gewand nestelt sie ein rotes Tuch und prest es ins Gesicht.

"Beffer," fahr' ich fort, "geht's ihm freilich jett, dem Beter. Es — geht ihm halt — ganz gut."

Sie beugt sich auf ihrem Sessel vor: "Mir kommt's nit recht für, Hochwürden Herr, es wird doch nit —. Er wird doch nit gestorben sein!"

Darauf sage ich: "Katharina! Wie es auf der Welt Uksschaut, könnte man niemandem besseres wünschen als Bestorben sein. Besonders, wenn er vorher mit unserem Serrgott auf gleich gekommen ist und seine Sach' reumütig Obgebüßt hat, wie der Peter."

Die Magd sitt jetzt unbeweglich da. Ich bin ausgeklanden, bin zum Fenster gegangen, auch gegen die Thür hin. Der Herr von Yark im Nebenzimmer, ich glaube wirklich, er horcht herein. Ich setze mich wieder hin, gerade der Magd gegenüber, und nehme ihre Hand in die meinige. "In der letzten Nacht," sage ich, "hat er noch an seine Mutter gedacht. Dahier ist — der Brief. Sein Beichtvater hat ihn an mich geschrieben, daß ich dir's sagen soll. Der Peter ist standhaft und ergeben gewesen. Er läßt dich um Verzeihung bitten, daß es mit ihm ein solches End' hat nehmen missen." "Jesus, Maria und Joses!" stöhnt die Magd, die Augen treten ihr aus den Höhlen. — "Jesus, Maria und Joses!" kreischt sie noch einmal, springt auf und krallt die bebenden Finger aus, als müsse sie nach einem Halt tasten in der Luft. Nach rückwärts taumelt sie, kaum schütze ich sie vor dem Fall — um sie sanst niederzulassen auf den Sessel. Das Kopstuch ist ihr in den Nacken hinabgeglitten, das rötliche Haar wirrt sich in losen Strähnen. Ihr Gesicht ist lehmblaß die in die Nasenhöhlen hinein. — Zu sagen habe ich ihr weiter nichts mehr gebraucht, um ein Glas Wasser ist ihr . . .

Wohl an zehn Minuten sind wir nachber so dage-spreche ich endlich, "fo in der Gnade Gottes fterben konnten als einer, der seine Missethaten mit dem Tode bußt! Unser Herr Jesus bat, um die Sünden der Welt büßen, sein Leben am Kreuzpfahl aufgeopfert. freilich der Unterschied, er hat andere erlöft, dein Beter sich selber. — Deinem Dienstherrn werde ich's fagen, daß er dich jest drei Freitage hintereinander in die Rirche geben läßt; an diesen Freitagen will ich drei beilige Meffen lefen zum Trofte feiner Seele und zum Trofte der beinigen. Und die Leute sollen mit uns beten, und in einer meiner nächsten Bredigten will ich es ihnen sagen. daß sie kein Arg haben. Schau, bu armes Weib, das schwere Kreuz, gich's Gott anheim, er macht endlich alles recht, und im Himmel wird es uns allen miteinander besser geben, als auf dieser unglückseligen Erden . . . "

Wie ich zu ihr so gesprochen habe, da bricht aus ihrem Herzen gleichsam der glühende Strom des Weinens hervor und befreit es von der unsäglichen Beklemmnis.

Niedergeknict ist sie vor mir und hat ihre Finger in die Falten meines Rockes gegraben und mein Kleid an den Mund gepreßt.

"Geb"," sage ich, "mußt nicht so wild sein, schau, Katharina, mußt gescheit sein. Wir gehen jetzt bald zum Nachmittagsgottesdienst hinauf. Wenn du ein gutes Wort brauchst oder sonst ein Anliegen hast, sei es wann der Will, so komm zu mir."

Nachher bei der Besper ist die Katharina ganz rückwärts in einem dunklen Winkel der Kirche gekniet und hat gebetet. In nichts hat sie sich auswendig unterschieden von den anderen, ruhig ist sie dagekniet, hat gebetet.

Und mein Ritter von Yark, als er alles das so ge-Hört und gesehen hat, sagt nachher zu mir: "'s ist doch tvirklich, 's ist wirklich, ich hätte es nicht geglaubt. Ihr habt dahier zu Sankt Maria den heiligen Christ. — Und mir, den das Schlimmste getroffen, mir nicht einen Kunken..."

"Das Schlimmste?" frage ich. "Mein lieber Herr, das Schlimmste hat wohl diese Magd getroffen. Und sie erträgt's. Weil sie ein starkes Herz hat. Weil sie demütig ist, nicht aber hoffärtig wie die Weltleute, die da nur an ihr Seld glauben anstatt an Sott. Das Geld tröstet nicht im Unglück, es macht nur noch verzagter, weil es sich so ohnmächtig, so falsch erweist. Wie einsam und hilslos in der Not! — Ich habe Such Trost geboten wie der Magd, ich habe gesagt, daß wir alle Teilnahme haben für Suer Leid, daß wir mit Such beten wollen. Ihr habt Such abgewendet, habt gesrevelt gegen Gott und die Menschen, während Euer Kind starr und kalt in der Mühle schläft.."

Jest ist er zusammengeknickt an dem Tische. "Mein Gott," schluchzt er in seinen Ellbogen hinein, "was kann ich denn dafür, daß ich nicht glauben kann!"

Hat mich ber Mann gar herzlich gedauert, daß er so lichtlos muß sein. Nach der Vesper bin ich mit ihm hinausgegangen, denn das Fuhrwerk hat nicht sahren können durch den hohen Schnee zum Müller Hainz. Sind Leute zusammengekommen, und wir haben vor dem Sarge die fünf Wunden Christi gebetet.

Am nächsten Tage ift der Weg zur Not frei gemacht worden, und der arme reiche Mann ist fortgefahren mit der Truhe.

Er hat getötet und ist getötet worden. Leistet er das mit Genugthuung? Wedt sein Tod den Gemordeten wieder auf?

Muß der Schuldige für sich selbst büßen? Kann's ein anderer für ihn thun? Darf ein Gerechter in den Tod geben, damit der Ungerechte lebe? Dann verliert die Menscheit einen Guten und gewinnt einen Bösen. — Christ, Christ, dir geziemen solche Gedanken nicht.

Vor kurzem soll beim Wirt ein Fremder das Wort gesprochen haben: Gott-Sohn habe durch seinen Tod die Sünde seines Vaters büßen wollen. Sein Vater habe die Welt erschaffen.

Solche Sprücklein im Torwald! Wenn wir bei der großen Überschwemmung anno 1875 ertrunken wären, so wäre das gewesen, wie der Tod eines unschuldigen Kindes. Damals —.

Im Sommer 1883.

In meinen bisherigen Aufzeichnungen bleicht sich die Tinte. Seit der arme Waldpfarrer nichts mehr geschrieben, bleicht sich auch sein Haar. Ist das Alter schuld? Ich glaube eher die Jugend. Sagt man doch, es wäre die berjüngte Welt, die einzieht im Torwaldthale.

Dieses Thal ist voll hübscher, feingeputter, vorlauter Müßiggänger. Das Kurhaus, von dem so lange Besprochen worden, ist fertig, es geht alles so schnell, wenn sie wollen. Ein mahrer Palast, vollgepfropft mit Beranügungen. Etliche Arzte sind da, sie haben Entdedung gemacht, daß die Torwalder Luft unerhört Dzonhältig sei. Und Dzon mare das Lebenselizier! Die Bälder strömten lauter Gefundheitsodem aus. Die Lage Des Thales sei unvergleichlich geschützt vor kalten Winden. Das Wasser sei über alle Magen rein und erfrischend; in Sinzelnen Duellen kämen Salze und Säuren, Stahl und Gifen vor. Rurg, die Natur habe diesen berrlichen Bunkt geschaffen zu einem Kurort für Leidende aller Art, natur-Lich müßten bei Anwendung vor allem die Arzte zu Rate gezogen werden. — Sonft hat es bier falte Binde gegeben und keine Arzte, und es war auch gut. Noch besser als die Kranken befinden sich die Gesunden im Torwald. Die Anstalten, die fie ichon gegründet haben gur Ergöpung, tann ich gar nicht beschreiben. Gafthofe wie in den Städten, Lustgärten, Spielpläte, Schaustellungen, Musik — überall Musik. — Hat mich mein Bischof aus der Stadt fort= geschickt in die Ginsamkeit, und siehe, die Stadt ift mir nachgegangen und hat sich angesiedelt um mein kleines Dorf berum, und vom Pfarrhoffenster aus sebe ich zwischen

grünen Buiden lauter Türmlein und Schieferbacher blin bore Ravellen svielen von oben und unten ber und ri Wohlduft aus den Rüchen der Gasthöfe. Leben! — Wenn das viele Geld, das ins Thal kon da bliebe! Im Herbst mit dem Trosse der Geschäftsl gebt bas meiste wieder fort. Aber im Sommer to neuerdinas Sandel und Wandel und allerlei Herrlid und die Rurgäste geben und siten berum, die einen anügt, die andern grämlich, mehr unzufriedene als zu dene, und haben ihren Zeitvertreib, den unsereiner 1 versteht. Vor dem Posthause stehen immer schwarzlacki Rutschen von Ankömmlingen und Abreisenden. nicht lange mehr dauern mit den Kutschen. Durch Thal herein über aufgewühlte Erdwälle und Dän über Eisenbrücken ist eine schnurgerade Linie Wiesen sind überschüttet, der Wald ift durchbrochen, C arbeiten, Stangen, Baraden und hunderte von frem Arbeitern bin und bin vom Reilerstein bis Oberschutth — Sie ist da! Da in Sankt Maria!

Auf dem Griesriegel drüben, den der selige Schn nicht verkausen wollte, die Villenstadt überragend, s das Sommerhaus des Ritters von Yark. Es ist sermes Schloß, das Torwalder Königsschloß. Ansa habe ich gar gemeint, die Säulen, Portale, Gesir Statuen wären wahrhaftige Steinmeharbeiten, aber bröckelt, muß schon mit Gyps und Cement ausgebes werden. Und der schöne Garten ringsum mit den wei Kieswegen! Dann die Anstalten zum Reiten, zum Bai zum Kegeln, zum Schießen, zu anderen Lustbarkeiten! Susteppich im Salon, rechnet unser Krämer, habe m Geld gekostet, als zwanzig Joch Torwaldergrund.

die Raad giebt der Ritter jährlich mehr aus, als was die Bauern für Kirche. Schule und Armenpflege springen laffen können. "Dem Fortschritt alle Gaffen, leben und leben laffen!" faat der Herr gerne, und wir konnen mit ibm gang zufrieden fein.

Jene Torwaldleute, die vor Jahren ihre Besitzungen als die ersten verkauft hatten, find jest in heller Ber-3weiflung ob des weggeworfenen Gutes. Damals glaubten fie ihre Gründe Gott weiß wie vorteilhaft weggebracht zu Saben, die Rlafter um zwei oder drei Rreuzer. Sent ftellt es fic beraus, daß die Klächen das dreifache, ja stellentreise das zehnfache wert find. Bei Oberschuttbach berum bezahlt der Ritter beute das Joch um fünfhundert und mehr Gulden, wenn er es billiger nicht bekommt. Awar seufzt er sehr bei solchem Ankauf, aber des allgemeinen Besten wegen, sagt er, schneide er so tief in sein eigenes Fleisch. Er werde sich noch verbluten an diesem Torwald, aber seine Liebe zur Natur habe ihm's angethan. — Der Ritter hat sich's einmal in den Kopf gesett, aus Torwald etwas rechtes zu machen. Ich batte aber diesem Manne die moralische Kraft nicht zugetraut. Gin anderer, wenn er so gehabert worden wäre, wie der vor zwei Jahren, er würde sich kaum so breit niederseken in der Gegend.

Auch das schwere Unglud mit seinem Sohne hermann scheint der Ritter überwunden zu haben. Er läßt nichts davon merken, daß er je einmal in so tiefer Trostlosigkeit vor mir geweint hat. Als ob's gar nicht gewesen wäre. Vollkommen ausgesöhnt mit Gott und der Welt geht er seinen Geschäften nach. Das sind andere Rerle als unscreiner!

Seit alten Tagen geht in unserem Volke eine Mähr. daß einmal eine Reit kommen würde, da die Bäume auf ben Rainen anfangen werden zu sprechen. Diese Reit ift jett ba, die Bäume sprechen nicht nur, sie schreien. Sie schreien allerlei Ergöblichkeiten aus. wie ein Baiazzo por ber Bube, sie schreien allerhand Waren aus, wie ber Rrämer auf dem Jahrmarkt. Auf einer alten Giche drüben binter dem Kirchenriegel flebt ein großer roter Unichlagzettel, der Taschenspielerabende im Rurbause anfündigt; eine große Lärche am Weg, an der sonst ein Mutteraottesbild gehangen, schreit jest eine Bolksfängerin aus und zeigt gleich ihr bralles Bildnis. Gin dreihundertjähriger Richtenbaum bei Oberschuttbach kundet Eau de Cologne an, ferner haar- und Bartmuchstinktur, Schonbeitsseife und echten Cognak. Und nicht weit davon bietet eine ehrwürdige Tanne unfehlbare Mittel gegen gebeime Krankheiten aus. Also ist die Zeit gekommen, da die Bäume sprechen. Aber wohl ein wenig anders, als fich's die alten Leute gedacht baben dürften.

In Oberschuttbach, gegenüber dem eben erstehenden Bahnhofsgebäude, ist ein neues Hotel erbaut worden, "Biktoria" genannt. Der Speisesaal desselben faßt mehr Personen als unsere Pfarrkirche — gehen auch mehr hinein. Die Kirchenbänke wollen sich auch Sonntags nicht mehr füllen, ich weiß nicht, wo die einheimischen Leute hinkommen. Überall Fremde. Grundstücke und Höse werden um gutes Geld verkauft, und dann gehen sie. Die noch hier ansässigen Bauern haben ein großes Dienstotenelend. Ob noch ein Knecht oder eine Magd sich auf ein

ganges Rabr im Bauernhofe verdingen wollte? Ra, binten berum scheint die Sonne! In früheren Leiten ift eins fünf. zehn Jahre auf einem Plat geblieben und länger, oft sein Lebtag lang, willig, genügsam und treu. Heute? Länger als auf einen Monat verpflichtet fich tein Buriche. Die Dirnen werden von den sommerfrischelnden Frauen überredet, mit in die Stadt zu kommen. Dort des Monats so viel Lohn, wie hier das ganze Jahr, schönes Gewand, Freiheit, Soldaten. Aber diese Freiheit! Nie batte ich geglaubt, daß ein freies Tormaldfind sich die Robeiten und Ungerechtigkeiten einer hoffärtigen und launischen Stadtfrau gefallen läßt. Sie empören sich unter dem Jöppel, aber beim kebren sie doch nimmer. Der Sohn des Stealegers ift zwar heimgekommen vor etlichen Wochen. Rabre lang hat er draußen bei Bauwerken und Gisenbahnen berumgearbeitet, dann bat ihm ein Stein die Beine abgeschlagen, dann ist er heimgekommen. Sein Heimatshaus ist mittlerweile zu Grunde gegangen, und der Krüppel bettelt berum. Meinen Rupert möchten fie auch haben. Gin Großtaufmann aus Wien wollte fich den Rupert als Lastträger ankaufen, der gab ihm zur Antwort: "Mehr als alt werden und sterben tann ich auch in der schönen Wienerstadt nicht. Und das ist mir daheim lieber."

An der Eising unten, aber wegen Wassergefahr hübsch hoch aus dem Grunde herausgebaut, stehen jest zwei neue Gewerke: Eine Zimmerholz- und Brettersäge mit Damps, und eine Fabrik, die aus Abfällen Holzwolle macht. Diese Zähne nagen Tag und Nacht, Werktags und Feiertags an unseren Waldungen. Es wird lichter im Torwald, sagen die Leute. Ich habe einmal gedacht, bis ans Ende der Welt hätten wir Holz. Allzu lang dürste das Ende der

Welt dann nicht auf sich warten lassen! Kahl wird's, kalt wird's, windig wird's — ganz windig. Die Arzte möchten schon protestieren, wenn der Ritter als Hauptaktionär nicht das bestimmende Wort hätte. Der Ritter aber meint, die Holzindustrie sei gewinnbringender als die Sommersrisch-Kolonie. Bei Oberschuttbach baut er eine Glassabrik, weil man im Rauhgraben weißen Quarz gefunden hat. Manche der früheren Bewohner solcher Höse, die erzusammengekauft hat, arbeiten in den Fabriken, aber die Aufseher sagen, es wären ungeschickte Arbeiter, die Böhmen und Italiener thäten's besser. So müßte man halt solche aufnehmen, meint der Ritter.

Rett hat man auch den jungen Berrn wieder einmal gesehen, den Josef. Er schaut braun aus wie ein Beduine, weil er erft von einer großen Reise gurudgekehrt ift. Gin stattlicher junger Mann. Während fein herr Bater faft immer fährt oder reitet, geht er gerne zu Fuß berum Bon jemandem borte ich sagen, der junge Ritter habe den Weiß nicht, wie es gemeint ift. Im Kurorte ift er fast menschenscheu, im Gebirge bei ben Bauern foll er ganz leutselig sein und sich gerne von ihren Verbaltniffen erzählen laffen. In Asland foll er gewesen sein und im Uralgebirge und fogar am himalaya; die wilden Gegenden, fagt er, liebe er und für die abgeschliffene Welt sei er nicht zu Sause. Der alte Berr soll mit all' ben nicht einverstanden sein, mit wilden Bolfern gabe es feine Handelsverbindungen, die kaufen und verkaufen nichts Der Josef kummert sich nicht ums Geschäft, und da fol der alte Ritter doch manchmal noch Wutausbrüche baben daß ihm gerade ber Bermann habe fterben muffen, bei ein so vorzüglicher Geschäftsmann gemesen. Für biefer

Schmerz wird er freilich in der Religion keinen Trost finden.

Im Kirchenbesuch ist der alte Herr von einer gar beständigen Gewissenhaftigkeit. Selbst an den "kleinen Feiertagen" sindet er sich manchmal ein. An einem solchen waren vor kurzem unser vier Mann in der Kirche, Karl der Ungläubige, Christl der Betbruder, Yark der Scheinchrift und der Pfarrer, der in seinen alten Tagen anhebt, die Fehler anderer auszuspähen. Das sind die vier Andächtigen! — Der Karl, hat er nicht seine Knaben sittsam erzogen, und brauchbar, daß sie ihre Sach' jetzt schon in der Holzwollfabrik erwerben können? Seit vielen Jahren ist ihm nicht ein einziges Mal das ewige Licht ausgeloschen in der Ampel. Wie ein Kindlein tränkt er es, so sorgfältig, so liebevoll, ich sehe es jeden Tag.

Allsamstägig legt er schon mittags seine Erwerbsarbeit bei Seite und geht in die Rirche, um die Altare und Bilder abzustauben, die Fenfter zu klären, die Banke zu reinigen, ben Boden auszufegen. Reine Bachstrufte leidet er, keine schiefstehende Rerze, fein Fleckchen am Altartuche. Bild hängt ungleich, feine Fahne fieht schief, jede stellt er fo. daß fie den Andächtigen die Aussicht nicht verbecken fann auf den Altar. Manchmal schmuden Leute in ihrer Einfalt das Marienbild mit fünstlichen Blumen, er thut fie weg und ftedt natürliche baran aus seinem Gartlein. Sat er laut zu beten, so thut er's langsam und deutlich, weniger im Tone wie man betet, sondern wie man bittet. - Und boch! Was foll er vor kurzem wieder gesagt haben zu einem Kurgaste? Wer ein priefterliches Umt verwalte, ber burfe nichts glauben, sonft erdrude ihn die Chrfurcht, und er muffe fich vor Gott freberot schämen mit feinem Rram.

Und wenn er noch einer von den neuen wäre, den Fremdlingen, der Karl! — Ich verstehe es nicht! Ich ve ftehe es nicht, weshalb alle Gnade Gottes weichen won dem Altare zu Sankt Maria.

Einst hatte ich zu mir gesagt: Die Menschen himmerden in ihrem Sinn so beständig sein als ihre Berg-Und es wird wohl so sein.

Alljährlichreißen Wildwässerneue Gräben und Schluchter einmal hier, einmal dort; alljährlich gehen Lahnen aberschütten hier Quellen, um sie anderswo bloszulegen beute schwemmt der Regen die Felsen kahl, morgen komm das Sis und sprengt sie. So ändern sich allmählich di Berge; du meinst, von heut' auf morgen, von Jahr zustehr wäre es nicht zu merken, aber in einem Jahrhunder zist die Gegend nicht wieder zu erkennen.

Und so wie an den Bergen ändert die Zeit auch ar den Menschen. — Wenn mich das nur trösten könnte!

Kommen heute die Kirchenmusikanten zu mir, threr fünf Mann hoch, Bauern, Handwerker in der Gemeinde, lauter Schüler des seligen Kornstock. Der junge Stammbachbauer tritt als Sprecher vor und fragt gar höslich wegen des Musizierens auf dem Kirchenchor, wie es in Zukunft sein werde? Die Instrumente kosteten Geld, das Lernen und üben koste Zeit, sie bäten halt um eine Bergütung. Für die Kurmusik würden sie auch bezahlt.

"Wenn ihr für die Kurmusik bezahlt werdet," antworte ich, "so könnet ihr es in der Kirche um so leichter umsonst thun." Ja — fie wollten aber Geld. Heutzutage muffe jeder auf fich felber schauen.

"Liebe Leute," sage ich, "Geld hat unsere Kirche keins. Ihr seid in dieser Kirche getauft worden, habet in ihr die beiligen Sakramente empfangen, holet von ihr den Segen für das Gelingen eurer Arbeit, hoffet bei ihr einst in Frieden zu ruhen. Suere Vorsahren haben seit undenklichen Zeiten dem Herrn ihr Lob gebracht und keinen Conto dazu. Wollet ihr uns das bissel Singen und Geigen verrechnen?"

Getauft und copuliert wären sie auch nicht umsonst worden, meint einer, und das Begrabenwerden koste auch Geld, und wenn sich der Herrgott was vorpfeisen lassen wolle, so möge er die Spazen darum angehen, die thäten es umsonst.

Darauf find fie recht ungut fortgegangen.

Seither sind zwei Sonntage vergangen und auch das Marienfest, ohne daß die Herren Kurhausmusiker auf dem Chor erschienen wären. Aber am vorigen Sonntage sind während der Messe zwei Schwalben herumgestogen im Kirchenschiff und haben gesungen.

Nun wissen wir's. An mehreren Wänden fand sich eines Worgens ein ziegelroter Zettel mit der Ankündigung eines volkstümlichen und für jedermann frei zugänglichen Bortrages über das Thema: Woher kommt der Mensch und wohin geht er? — Von der Kirchthür hat diesen Zettel der Karl beseitigt mit dem Bemerken: "Wir werden den Weg schon sinden." Und am Sonntage drauf las ein Herr Professor Schwissang im Kursaale. Er stand vorher

stundenlang am Thore und hatte den Augenblick wohl kaum erwarten können, bis er dem versammelten Bolke seine Weisheit offenbaren sollte. Einleitend sprach er vom wahren Lichte ber Welt — der Wiffenschaft. Aller Fortschritt, aller Ideale Erfüllung, alle Macht sei nur durch die Wiffenschaft möglich, und das Gulengeschlecht ber Dunkelmänner wisse recht gut, weshalb es das Bolk in der Finsternis des Aberglaubens festhalten wolle. Dann bat er vom Urschleim gesprochen, von der Urzelle, von niede ren Lebewesen, von unserem Bater, dem Affen Drang-Utang. Und daß es im tierischen Organismus keine freie Selbstbestimmung, feine selbständige Seele gebe, daß also der Mensch mit dem Tode seines Körpers für immer aufgehört habe zu leben. — Das war alles. Der Herr wischte sich den Schweiß von der Stirn und trat nach verrichtetem Durft ab. Rum Glücke weiß der Mann nicht, wie man sprechen muß, um vom Volke verstanden zu werden, und so gingen besonders meine Bauersleute, die sich weiß Gott was erwartet hatten, fopficuttelnd davon.

"Wenn er nur nit so geschimpft hatt'!" soll ber Staufer-Knecht zu seinem Bruder gesagt haben. "Affe! Er selber, wenn er will. Ich nit!"

Hingegen soll ein Glashüttarbeiter die Meinung ausgesprochen haben: "Wenn's eh nig giebt in der andern Welt, da greif' ich jest zu. Der Herr Professor muß mir seine goldene Uhr schenken. Er hat sie eh schon lang' gehabt, jest will ich sie einmal haben."

So wird's halt schon hell in den Köpfen, seitdem die Herren das neue Licht aufsteden im Tormald.

Alle Geister kommen, einer nach dem andern.

Im Kursalon war gestern der Bortrag eines Marquis Rosard. Dieser Herr will eine merkwürdige Erfindung gemacht haben und sucht nun den Kapitalisten, um dieselbe zu privilegieren und auszusühren. Der Marquis weiß ein Mittel, "frisch verstorbene" Personen so herzutichen, daß sie für alle Zukunft vollkommen unveränderlich bleiben. Die präparierten Leichen legt er in eine süsssige Masse, die durchsichtig ist wie das reinste Krystall. Diese Masse kann man in jede beliebige Form gießen, dann wird sie hart und unzerbrechlich wie Stahl. Sei es nun in. Form eines Sarges, oder Bettes, oder eines aufrechtstehenden Schrankes, oder einer Säule, — "in diesem Riesenkrystalle bewahrt man den geliebten Schläfer auf, sichtbar und unverweslich in seiner trauten Gestalt bleibt er bei uns."

Dem Erfinder sehlen aber die Mittel dazu und es scheint, daß er auf den Millionär spekuliert hat. Herr von Yark aber sagte: "Was heißt Tote konservieren? Totes Kapital!"

Mit diesem Ausspruche hat der Kitter eine tiesere Wahrheit gesagt, als der Geschäftsmann wohl sagen wollte. Hätten wir einen geliebten Toten immer um uns, starr, seelenlos, in ewig gleicher Form, unser Denken und Empsinden für ihn würde bald eben so starr und seelenlos werden. Nur weil der Tote uns entrückt ist, weil wir wissen, daß er ausersteht, belebt er sich für uns wieder, umschwebt uns geistig. Weil er unsichtbar ist, können wir ihn uns in allen beliedigen Gestalten vorstellen und in unserem Leben wirkt er thatkräftig sort. Der Körper aber würde dem Geiste im Wege stehen.

Besser, wir haben den Entschlafenen warm und lebendig in unser Gemüt eingeschlossen, als daß die Mumie ewig sichtbar und ewig tot in den Krystall gegossen vor uns liegt, anfangs ein Gegenstand des Grauens, bald ein Gegenstand des Abscheus, endlich ein Gegenstand der Gleichgiltigkeit, schließlich gerade brauchbar als Beschwerer auf eine Wäschrolle.

Lassen wir die Toten zu unserem Segen unsichtbar sein, und lassen wir den Marquis Rosard noch bei Lebzgeiten unsichtbar werden im Torwald.

# Im Herbst.

Auf dem Hagenkar ein schiefer Tritt, und eine neue Erfahrung ift da. So geht's oft, daß kleine Anläffe, die man kaum beachtet, fast eine Lebenswende bedeuten. Daß ich mir bei dem Versebaang den Ruß verstauchte, ift wenig, daß ich daraufbin wochenlang im Bette liegen mußte, ift auch nicht viel, daß die Gemeinde ohne Deffe. Religionsunterricht und Versebgang sein mußte, ift mehr. So babe ich mir beim Konsistorium einen Hilfspriester ausbitten müssen, der auch bald gekommen ift. Berr mit einer fleinen Glate; wenn er bei mir fitt, ichweigfant und ernsthaft, sonft strenger Brediger. Sabe manchmal fogar in meine Krankenstube berab seine Stimme vernommen. Fremde haben fich luftig gemacht über fein "Raplandeutsch". Mein Gott, Bauernsöhne im Seminar, man lernt's eben Nicht wie's, sondern was gesagt wird! Auf der Ranzel und im Beichtstuhl war mein Cooperator ein harter Berr! Die Kirchenthur hinter sich, war er ein weltluftiger Mann, bermit ben Rurgaften allerlei Bergnügliches mitmachte.

auf den Höfen mit übermütigen Burschen und Dirnen allerhand Rurzweil trieb. Ob der geistliche Herr nicht in der Kirche bei der Predigt gewesen wäre am Sonntag? soll ihn ein boshaftes Dirndel einmal gefragt haben, und der Neuwirt hat ihn mehrmals nach Mitternacht mahnen müssen: "Hochwürden, 's ist Schlafenszeit!" Wenn er demnächst wieder gegen Unzucht und Böllerei wetterte, da lachten die Leute, und wenn er zu lange predigte, so gingen sie hinaus, "er soll nur für sich selber predigen!"

Es war ein Argernis, und ich wurde zornig auf meinen Rufi, daß er mich so lange festhielt. Wenn der Cooperator mit dem hochgelahrten Schwiffang die halbe Racht Karten gespielt und dabei von diesem das Lob eingeheimt, ein aufgeklärter Priefter zu sein, wollte meine Regina ihn nicht in den Pfarrhof laffen. So legte er sich in der Holzbütte auf die Scheiter und ging am Morgen von dort aus die Messe lesen, ungewaschen und ungekämmt. Als es offenbar ward, daß er sich während seiner Predigten deswegen so oft gegen die Wand kehre, unter dem Schein des Nasenputens, um Ametschkenbranntwein zu trinken, habe ich ihn ganz eigenmächtig fortgeschickt. Der Rupert hat mich jeden Tag in die Kirche hinauftragen muffen zum Gottesdienst: die Schulkinder babe ich zu mir kommen laffen, bis der Ruß endlich beil geworden.

Etwelche Schulden hat er zurückgelassen und, wie die Bosheit wissen will, sonst auch noch etwas, dieser infame Windhund! hätte ich bald gesagt. — Mein Gott, unsereiner kann nicht eifrig und gewissenhaft genug sein, um solche, wenn auch nur vereinzelt vorkommende Schäben in der Priesterschaft wettzumachen.

Manchmal wird mir bang, wenn ich an den Luzian benke. In früheren Jahren hat mir der Prälat öfters geschrieben, wenn er besonders mit ihm zusrieden war. Der Knabe (mein Gott, ich sage immer noch Knabe!) ist mir in den letzten Vakanzen, als er da war, anders vorgekommen als sonst. Und kann doch weiter nichts sagen. Ich bin halt schon ein wunderlicher Alter. Warum soll ein junger Mensch nicht lustig sein! Nein, nicht das. So aufgeregt ist er mir vorgekommen, so ungleich und täppisch. Im nächsten Jahr geht's schon ins Priesterhaus. Will ihm's vorher noch recht ins Gemüt sühren, was das bedeutet.

— Beim Cooperator ist's wahrscheinlich versäumt worden, ihn rechtzeitig ausmerksam zu machen, was das heißt, ein Priester sein!

#### Im Mai 1884.

Kommt da mein seines Mädel geschlichen, staubt ein paar Bücher ab, die sie erst abgestaubt hat, zieht den Fenstervorhang über die Scheiben, damit mich etwa die Sonne nicht blende und plat auf einmal heraus: "Photographieren will er mich!" — "Wer?" — "Der Photograph im Kurhaus. Dars ich, Herr Pfarrer?" — Denke ich: Wann denn sonst, wenn nicht jetz? Schöner als in diesem Alter ist der Mensch nie. — "Und daß ich dem Luzian ein Bildlein schicken körnte, Herr Pfarrer!" Erlaubt hab' ich's, und wie sie dei der Thür draußen ist, hat's mich schon gereut. Jetzt haben wir den Gözendienst. Im Glaskasten ist sie ausgestellt, die Leute gassen hin: Das ist das Pfarrer-Dirndel! Und kausen es, das Stück um dreißig Kreuzer. — Es muß weg.

TH ...

ŧ

ľ

Ē

L

L,

ĸ

m

I

ie

بر

Ь

1:

Ħ

It

t

Sie selber lacht dazu und kehrt sich nicht viel nach der Leute Schmeicheleien. Wenn die Herrschaften wüßten, wie sein sie sich lustig zu machen weiß über sie. Will's nicht aufschreiben, das lose Zünglein. Hätte mir's mein Lebtag nicht gedacht. So betroffen und ungeschickt wir Alten vor der nie geahnten Wendung stehen, so unbefangen nimmt sie unsere Jugend. Auch meine Ottilie thut, als ob's immer so gewesen wäre, so sein müßte, sicher und schneidig geht sie zwischen all den unerhörten Dingen dabin. Jetzt spricht der liebe Balg aus dem Rauhgraben schon von der Eröffnung der Sisenbahn und weiß die Sachen zu nennen wie ein Techniker. Dabei ist sie doch am Einfalt, Güte und Lustigkeit noch immer die wahre Tochter der Steinfranzelleute. Ich kann wohl sagen, sie ist das Röslein auf dem Dornstrauch.

Der Schullehrer ift mir verbächtig. Er soll sich auch eins gekauft haben beim Photographen, aber der Regina träumt stehenden Jußes, das Bildel wäre ihm zu wenig. Nein, nein, der foll fich zu einem Globusträger ausbilden, die Chelaft konnte bem Lebemann zu schwer fein. Sehnen werden unter gewissenhafter übung mit jedem Tag Gerne streift er seine Armel auf und spannt vor aller Augen die Muskeln. In der Schule fängt er manchmal an, mit den wildesten Anaben zu boren, hebt sich eine Gruppe von Jungen auf die Achseln, auf den Nacken, baut darüber einen hohen Turm auf, aus lauter johlenden Rangen und steigt damit im Garten berum. Auf dem Dachfirste des Schulbaufes bat man ibn geseben binwandeln mit einer langen wagerechten Heustange bann in weitem Bogensprung über den Hollerstrauch binaus auf den Rasen hüpfen. Bom Ritter Josef, der ihn

wohl leiden kann, borgt er sich bisweilen ein Reitpferd aus, welches ibn aber nicht öfter als einmal auf die Wiefe gelegt haben foll. Jest fest er damit über bie Eising wie ein Ridschipfeil. Das Kurbaus erzählt sich luftige Siftörlein von einem ichneidigen Schullebrer, ber im Neffelschachen braußen einem Stadtherrlein beim Sabelbuell die Nasenspite abgehauen haben soll, weil das Stadtberrlein ibn ftatt Schullebrer: Schulmeister genannt batte. Na, das muß freilich gefühnt werden! Die Nafenspite ift im Schachen begraben, bas Stadtherrlein ift abgereift, ber Sieger schweigt, und wer ihn beshalb aufziehen will, ben überzeugt er, daß der Boden bart ift. — Der Raunstiegelhofer hat einen Stier, welcher sich in den Geruch unbezähmbarer Wildheit zu setzen wußte und schon manche elegante Trägerin bunter Kleider brüllend in die Todesanast gejagt hat. Mit diesem Reden hat unser Sandor auch an-Er band sich ein rotes Tuch vor den Bauch aebunden. und hub an, das Gebrülle des Tieres nachzuahmen. Dieses hebt den Schwanz schwingend wie eine Beitsche, grabt mit den Borderfüßen den Boden loder, daß ber Sand fliegt und fährt auf den Lebrer los. Leute, Die es seben, erheben ein Jammergeschrei, der Lebrer packt ben Stier bei ben Bornern, fteht mit ben Beinen ftramm, und so stemmen sich die beiden Herren einander entgegen. Einmal weicht ber eine feinen Schritt gurud, einmal ber andere, jeder schiebt immer wieder vor, beibe schnaufend und gröhlend, finsteren Tropes. Als aber eine Biertelstunde vergangen ift, denkt sich ber Ringenden einer: Der Gescheitere giebt nach, und weicht endgiltig gurud. bas ift ber Stier gewesen. — Rein, nein. Für biefen Löwen ware meine Wildtaube nichts.

Der Rolf fällt mir ein. Der Bursche hat Glück. Jett hat ihm sein Regiment den Abschied zugeschickt, in Berücksichtigung dessen, daß er der einzige ist beim Schmiedhause. Gott Lob und Dank! Es ist hier, deucht mich, eine große Gesahr vorübergegangen. Der wäre im Kriegsfalle standrechtlich erschossen worden. Jett mögen ihm die Borsten wachsen wie der Will, dem Waldbären. Sie wachsen ihm aber nicht. Wenn er vom Dreibrunnwald herabsommt, um bei mir Bücher auszutauschen, da hat er seinen Blondkopf sorgsältig gekämmt und ist sittsam und schamhaft wie eine Klosternovize. Das letzte Wal will er mir gerade etwas erzählen, als zufällig die Ottilie ins Jimmer tritt. Er bleibt mitten im Sahe steden — ganz verwirrt.

"Das Buch über Johannes Huß bringst du mir da zurud," spreche ich, um ihm aus dem Traum zu helfen. "Richt wahr, das ist ein Unhold gewesen, dieser Huß?"

"Das kann man just nicht sagen," antwortet er innerlich erregt. "Recht hat er gehabt — der Huß, daß er —. Hat's mehr mit dem Herrn Christus gehalten, als wie — als wie . . . Wer dristlich gesinnt ist, hat er gesagt, und wenn er auch nicht getauft wär' . . . Und wer nichtsnutzig ist — und hätte er einen ganzen Kessel voll Lauswasser, einen ganzen Kessel, der, der . . . hat er gesagt, ist der Antichrist, und hat niemand ausgenommen, den Bischof nicht und — und den Gottsobersten auch nicht . . ."

"Nolf!" ruse ich aus und denke, das Mädel hat ihn verwirrt. — "Ottilie, ich glaube, die Regina hat dich gerusen!" Und als sie draußen ist: "Aber hörst du, Rolf, wie liesest denn du? Gerade dieses Buch widerlegt es gründlich, was du da geschwaßt hast."

"Das kann's halt nicht," spricht er. "Christus hat

gerade so gesagt, wie der Huß." — Jest konnte es dor das Mädel nicht mehr sein.

"Mein lieber Rolf! Wenn du die Bücher mißverstehf dann werde ich dir keine mehr borgen. Du bist zu vie allein, du grübelst zu viel. Du mußt herab. Hat dei Bater gegrübelt? Der hat sleißig gearbeitet und gebetel ist mit Leuten umgegangen, hat Weib und Kind gehabl Wenn du schon so voller Nächstenliebe bist, so mußt et auch so machen. Vom Wald mußt mir hervor!"

Er schüttelt den Kopf: "Wenn der Antichrift nicht de wärel"

Auf dieses Wort kann ich einen Augenblick gar nich sprechen. Das hat mir einen Stoß gegeben. Es auf ein mal so laut und klar aussprechen zu hören!

"Ist er denn nicht auch in deinem Walde?" frag ich dann. "Du haft dich abgeschlossen von allem weltliche Treiben, hast gute katholische Bücher zu Rat und Lehr solltest deines wackeren Baters Vorbild im Herzen trage und bist irre und sprichst wie ein — wie ein —"

"Sprechet das Wort nur aus, Herr Pfarrer. Wi ein — Christ. Ob ich die Gnade habe, es wirklich z sein, das kann ich auch nicht wissen, aber den guten Wille habe ich wohl, nach den Geboten Christi zu leben."

So etwas zu hören von einem Waldmenschen! Ji reiche ihm die Hand: "Wir müssen demütig sein, schai aller Menschen Weisheit und aller Gelehrten Grübelei i nichts. Der Herr leuchte uns sein Licht. Wenn du scho glaubst, es im Walde zu sinden, so kehre wieder heim i deinen Wald. Heim, sage ich, mein Rolf, denn mand mal ist mir ums Herz als —" — als müßte ich au mit die! wollte ich beiseten. — Anstatt daß dieser junge Mensch seines Pfarrers Fährte und Trost bedarf, möchte schier der Pfarrer ihm folgen . . .

Am 3. Juli.

Schon viel hatte ich gehört von Gewittern im Hochgebirge. Gestern bin ich in einem gewesen.

Bormittags holte mich ein Anabe jum hirtner auf ber Seldwiese. Die Seldwiese ift eine Alm, die auf einer hochebene liegt zwischen dem Dreisvitz und dem Recenftein. Auf der Gifingbrude ftand ein Stadtherr und begludwünschte uns zum schönen Tag. Beim Fodtbor fniete ber alte Bechbrenner; als er sich nach bem gespendeten Segen rafch bekreuzt hatte, rief er uns nach: "Ihr kommt beut' in ein abscheuliches Wetter. 's bat sich die Kat' gewaschen früh morgens." — Als ich mit dem Allerheiligsten binter dem Boten berging durch die Waldungen hinauf, war es selbst im Schatten so schwül, daß ich oft steben bleiben und nach ringen mußte. Rein Luftchen, fein Bogelfang zu hören, teine Ameise zu sehen auf den Baumwurzeln. Reschanger aus saben wir, daß über ber Hohen Rauh bleigraues Gewölke aufstieg, deren oberste Ruppen aber so blendend weiß herüberschimmerten, daß der Balb hinter uns in einer fast lehmfalben Beleuchtung stand. Als wir über den Hulschlag gingen, war der Sonnenschein ver-Der himmel war grau, doch standen schwarze, aanaen. weiße und schwefelgelbe Wolken barin, und an den Schründen der Gemande sanken Nebelsträhne nieder. Wir gingen über die Schütterhöbe binein, wo auf Beidefrautbodenschütter zerstreut die zwergigen Richten mit den langen Die Afte dieser Bäume find von den Flechten fteben. Stürmen fo gewachsen und zerzauft, daß alles Aftwerk gegen Often bin gekehrt ift. Seute reate fich kein Rweiglein. Hier wurde es auf einmal dunkel, so daß das Licht in der Laterne des Boten leuchtete wie in der Abendbämmerung. Er bütete das Klämmlein mit Kleiß, denn es war an der Ampel des Altars angezündet worden. Nun huben große Tropfen an zu fallen, und plöglich waren wir mitten im Nebel, der von dem erwachenden Winde gepeitscht zwischen den Bäumen dabin flog. Mebrmals lichtete es auf, und da faben wir, daß es brinnen in ben Rauhgegenden vom himmel niederging in gelblich-weißen Streifen, und ein Saufen war, als ware in ben Luften irgendwo ein großer Wafferfall. Wir waren fo fonell gegangen, daß uns der Schweiß niedertropfte von der Stirn, aber mein Knabe fagte, wir hatten noch eine gute Strede bis jur hutte bes franken hirtners. Und nun aok es berab. Der Sturm warf uns Baffer und Eis ins Gesicht, braufte in dem verknorpelten Geafte ber Bäume und wühlte den Rasen auf. 3ch mußte mich einmal an einen Baum stemmen, um nicht zu Boden geworfen zu werden. Chorbemd und Stola waren augenblidlich vollgesogen wie ein Badeschwamm, und meiner Rappe riefelte das Wasser in den Nacken binab. Höre ich auf einmal: "Berzeihen Sie, herr Pfarrer!" und wird mir ein schwerer Mantel über den Leib ge-Der junge Ritter ift's, der Josef, er steht da, mit Jagdgewehr und Waibtafche, bangt mir feinen Wettermantel um, und dann eilt er voraus, um einen Unterftand au suchen. Die Blige flackern matt durch den dichten Nebel

und die Donner röcheln schwer und dumpf. "Es kommt grob!" faat mein Knabe. Da springt der Herr Josef herbei und zerrt mich mit sich gegen eine alte Tanne, es ift dieselbe, welche aufragt über das Awergholz, und die man auch von unserer Rirche aus feben tann. Sie ftebt auf der Schütterbobe wie ein spiger Turm in ben himmel hinein. Ich will an die Blitgefahr erinnern, da bin ich schon drinnen, denn wir baben keine Wabl. Der Baum ist bobl und bat Raum für alle drei. Ich stelle das Heiligtum auf Moder, der Bote stellt die Laterne dazu und wir zwei fnien davor Der Herr Rosef wird wohl auch sein Gebet gehalten haben, er schaut ins Freie, wo jest der Tanz losgeht. Die starren Bäume dröhnen und pfeifen gang betäubend im Sturm, die Schlofien sausen in Rreuz und Quere durcheinander, und jedes Korn springt wieder boch Über den Rasen feat es Struppwerk, Wasser und Nebel schäumend bin, und obschon ber Boden fast eben ift. so wälzen die Wasser doch ganze Hagelhaufen vor sich ber. Gin tofender Wasserfall von den Wipfeln. Gin paar Mal blendet der Blit, ein paar Mal schwankt unser Tannenbaum vor dem Donner, nach welchem das Schütten stets größere heftigkeit gewinnt. Das Gis fauft schnell. Die abgeschlagenen Zweige fallen langsamer nach.

Es mag wohl eine halbe Stunde so gedauert haben, bis die Gewalten erschöpft zu sein scheinen. Gleichmäßiger streicht der Wind, der Hagel ist in einen leichten Regen übergegangen, und ein scharfer Waldharzgeruch erfüllt die frostige Luft. Wir rüsten uns zum Weitergehen und treten hinaus auf den knisternden Hagel, der stellenweise susteil liegt. Als der Herr Josef eines der nußgroßen Hagelkörner aushebt und auseinanderschlägt, zeigen sich im

Bruch drei Ringe, ein schneeweißer, ein wassergrauer und wieder ein weißer. "Da sehen Sie," sagt er, "das Stück ist durch drei Luftschichten herabgesallen." Und wie ich noch die Nebel betrachte, die jett träge herumwallen, schreit mein Knabe: "Der Baum brennt!" Und sehen wir, wie der Wipfel des riesigen Tannenbaums, in dessen Höhlung wir Schutz gefunden, im Feuer steht. Der Knabe stellt seine Laterne auf einen Hagelhausen, kniet nieder, und die beiden Hände gegen das Allerheiligste hebend ruft er hell wie in Verzückung: "Ehristi Herrgott! Du bist wohl brav, daß du uns nicht hast erschlagen lassen!"

Der Josef hat ein wenig unsicher hingeschaut, er wird nicht gewußt haben, über was sich ein kluger Weltmensch mehr wundern soll, über den Blig, der in den Baum geschlagen, ohne einen der Unterstehenden zu verletzen, oder über die frommgläubige Dankbarkeit des Knaben.

Wie wir zu ben ersten Blogen ber Selchwiese kommen, steigen die Nebel an den Wänden empor, und vor uns lieat eine weite Winterlandschaft. Alle Almen find mit einer weißen Schicht überbedt, durch welche ftellenweise Die vielarmigen Striemen der Giekbäche und der Erdlabnen Aus den Schluchten berauf donnern die niedergeben. lebmbraunen wirbelnden Wildströme. Bon den Nadelbäumen bängen die Regen nieder, die Laubhölzer, als besonders die Aborne und die Bergeschen, steben kahl wie zur Beibnachtszeit. Gar mancher Baum ift gespalten von oben bis unten, und seine Trümmer sind weit hingeschleudert über ben Blan. Aus ben Gisfelbern fteigen immer wieder Nebel auf, und über dem Hochgebirge ballt sich ein neues Bewitter jufammen, faum noch das erfte dort unten über den Beilerstein binausgetobt bat.

Nachdem der Herr Josef für seine freundlichen Dienste bedankt worden ist, und er seinen Weg gegen das Jagdhaus am Dreispig genommen hat, sind wir endlich zur Hütte des Hirtners gekommen. Dort ist an den Fenstern keine Scheibe ganz, so daß der Wind durch und durch winselt. Kaum der Kranke meiner ansichtig wird, hebt er seine geballte Faust und sagt mit heiser bellender Stimme: "Pfarrer, gedenket meiner Red', das Wetter ist gehert! Das hat die alte Here gethan, die Schwaigerin Liesel!"

"Freund," sage ich, "wenn du das allerheiligste Sakrament empfangen willst, das ich für dich mitgebracht habe, so laß ein solches Reden sein! Das Gewitter hat der allmächtige Gott geschehen lassen, und die alte Liesel ift trot ihres Höckers ein Kind Gottes wie jedes andere."

Murmelt der Mann unter seine Bettdecke: "Ist schon recht, ein Kind Gottes, ist schon recht. So soll er bestraft werden an seinen Kindern, daß er sich's merkt. — Was soll ich denn jetzt mit meinen Ochsen und Kälbern machen, wenn alles Gras in den Erdboden hineingedroschen ist! Geht mir weg, jetzt freut mich schon gar nichts mehr!"

Und der alte Mann, der so spricht, ist bis auf den Tod frank; ich habe ihm recht viele gute Worte geben müssen, bis sein Unmut geschwunden ist, und er endlich doch mit Andacht die Sterbesakramente empfangen hat.

Darauf bin ich in Gestalt des alten hirtners dem Thale zugegangen. Denn weil mein Gewand ganz und gar durchnäßt war, so hat der hirtner mir seine Lodentleider geborgt, die schweren Bundschuhe, den breiten Filzhut und den mächtigen roten Regenschirm, und so bin ich zum hellen Entsetzen meiner Weibsleute am Abend heimzgekommen.

Heute morgens nach der Messe war mein erstes, daß ich hinaufschaute gegen die Schütterhöhe. Sie ist noch schneeweiß. Der alte Tannenbaum ragt fast wie sonst in den himmel hinein. Nicht einmal der Blitz hat ihm was anhaben können.

#### Am 4. Juli.

Das vorgestrige Gewitter hat arg gewirtschaftet. Viele Hunderte von Lahnen sollen abgegangen sein im Gebirge und noch sortwährend abgehen, weil der Boden ganz durchwässert ist. Im grünen Thale breitet sich manche Steinwisse aus, und viele Bäche haben ihr Bett gewechselt. Obwohl es im Thale selbst nicht gehagelt hat, liegen vor dem Kurhause Berge von Sis, die das Wasser herabgeschwenmt hat. Die Fremden sollen während des Wetterns und Krachens und Brüllens unsinnig gejammert haben. Die Bauern, deren Hab und Sut zu Grunde ging, sind gesaßt geblieben. Heute scheint die Sonne, aber aus den sernen Schluchten herab donnern immer noch die Wildbäche, und die Sising führt ein dickes braunes Wasser durch das Thal.

## Am 9. Juli.

In der lettvergangenen Nacht klopft an meine Thür die Regina: Ich möchte nicht erschrecken, es wäre ein Dieb am Fenster! Ich eile über die Stiege, in den Hof, dort ist eine Leiter angelehnt nach dem Kammerfenster der Ottilie. Der Rupert hat das Hofthor geschlossen und steht daneben verwegen mit einem großen Beil. "Was, Beill" sage ich,

"ben Haselstod bringe mir!" Da huscht die Leiter herab ein Mann; ehe er noch den Boden berührt, hat ihn der Rupert beim Kragen. Wie die Regina mit dem Lichte kommt, ist es dieser verdächtige Mensch, der Holz-Hoisel, der jest beim Ritter Yark in Arbeit steht. "Mathias!" ruse ich ihn an. Er läßt sich auss Knie nieder: "Bitt' um Berzeihen, gnädiger Herr, ich hätt's ja gebeichtet, hätt' ja ohnehin alles gebeichtet. Weiß mir nit zu helsen, die Dirn hab' ich halt so viel gern!"

"Soll ich ihm ein paar geben?" fragt mich der Aupert. "Sperre ein andersmal das Hofthor sorgfältiger zu!"
"Nachher muß ich übers Dach hereinsteigen," jammert das Ungeheuer. "Mir ist's angethan, ich versterb' wie ein Hund, wenn ich sie nicht kann haben. Sie ist mir vom heiligen Gott Bater selber bestimmt, anders ist's nicht. Bin ja eh kein schlechter Mensch, und was nit recht ist, das thu' ich sleißig beichten."

Jest habe ich ihm aber die Füße stink machen lassen. Bom Schlasen war keine Rede mehr. Die Ottilie sitzt die ganze Nacht neben dem Bette der Regina und zittert wie ein Huhn. Noch Schelte kriegt sie, und was sie wohl für Anlaß gegeben! Obschon wir's wissen, daß er jeder nachstellt. In meinem Kopf hämmert der Born gegen den Unmenschen, den Heuchler, der sich allemal auf die Sakramente beruft. Wenn ich ihn nur in der Kirche sehe, so wird mir schon unheimlich.

Was bin ich für ein Seelsorger? Bin ich zu säumig, zu nachsichtig? Lehre ich zu lückenhaft? Ist an mir sonst was nicht in Ordnung? Der eine liest Christiwort und misversteht's. Der andere betet mit dem Mund und flucht mit dem Herzen. Wieder ein anderer beobachtet strenge den

Kultus und glaubt an nichts. Noch ein anderer opfert dem Altare und betrügt die Leute. Und dieser meint seine dunklen Werke mit der Beichte abthun zu können. Sut, er soll mir beichten! Er soll mir nur gestehen, daß er die Bachhäuslerin zu Schwarzau und den unglücklichen Tobias Steger auf dem Gewissen hat! Mir sagen von der Almerin, die über die Felswand gestürzt sein soll! Ob sein Kerbholz nicht noch andere Warken hat! Ich trage das Siegel Gottes zu Gericht! Es geht über meine Kräfte, ich trage es zu Gericht! Gottes Mühlen mahlen mir zu langsam bei dem Hoisel.

Es ift, als ob eine Seelenseuche läge über aller Welt, als ob das Sonnenlicht vergiftet wäre, das sonst so voller Segen und Gnaden niedergeleuchtet hat aufs grüne Waldland! — Betrübt bin ich manchmal bis zum Sterben.

### Am 1. August.

Bei dem Eisenbahndamm nächst Unterschuttbach ist heute ein Arbeiter verunglückt. Beim Sprengen eines Steines ist ihm ein Stück in die Brust gesprungen, man soll durch die Bunde dis an den Lungenstügel hineinsehen. Bei dem wird doch ein Blick ins Junere möglich sein, ich din hinabgegangen. Ob er vielleicht die Tröstungen der Religion wünsche? In der großen Baracke auf einem Strohbund liegt er, ein noch junger Mann, mit seinem halbstarren Auge schaut er müde in den Tod hinein. Ich will ihn trösten, er stammelt: "Weiß, wie es steht mit mir, der Arzt hat's schon gesagt." Ich frage, ob er vielleicht ein Anliegen habe, das zwar nicht der Arzt, wohl aber der Heiland schlichten könne? Mit zuckendem Munde

stammelt er: "Mir kann kein Mensch und kein Gott mehr belfen."

Also habe ich wieder fortmussen. Sonst ist das Gottesbedürfnis wenigstens auf dem Sterbebett zum Vorschein gekommen. Und jett? Ohne Reue und ohne Sehnsucht vergehen! Das Licht Gottes ist ausgelöscht auf Erden.

Unterwegs nach Hause treffe ich mit dem jungen Ritter zusammen; er hatte mich in seinen boben Juchtenftiefeln eingeholt und ersuchte böflich, ob er mich begleiten burfe. Sein Bater ift in Geschäftssachen abwesend, so bat ber Rosef dieweilen einen Brückenbau am Reilerstein zu übermachen. Die bauen anders Brücken, als wir! Dreimal so hoch und fünfmal so lang, alles mit Quadern. Da kann freilich das Wildwasser nichts machen. II. den Raigbergen drüben wird geholzt und nach Roblen geschürft, deshalb die Brücke. Ich dachte, wie es sein Bater ju thun pflegt, so wird nun auch der junge Herr anfangen, von den Vorteilen zu sprechen, die das Torwaldthal durch die Sommerhäuser. Gewerke und Gisenbahn erfährt. Im Gegenteil, der Berr Josef scheint meine Unbehaglichkeit zu merken. Ich würde wohl lieber allein geben, meinte er, und ben Fremden ausweichen, die das einst so stille Alventhal nun überschwemmen. Eigentlich thate es auch ihm leid um die zufriedenen Eristenzen und ihre Altständigkeit, aber die Welt sei benn einmal in Umwandlung begriffen. Moride Balken blieben noch am längsten beisammen, wenn sie sich auf dem Strome weitertragen ließen.

Ich habe mir gedacht: So sprechen sie halt und möchten sich rechtsertigen. Doch er setzte bei: "Mir gefällt's auch nicht, herr Kfarrer. Ich glaube Sie zu verstehen, und wenn es nach meinem Willen ginge, dürfte Torwald nicht modernisiert werden."

Mußte ich antworten: "Es geht ja nach Guerem Willen."

Sagte er: "Thun wir's nicht, so thun es andere und machten es am Ende noch schlechter. Sehen Sie, Herr Pfarrer!" Er bückte sich nach einem rostbraunen Knollen, der von einer Fuhre auf die Straße gefallen sein mochte: "Wissen Sie, was das ist?"

"Das ift ein schmutiger Stein," fage ich.

"Das ist der Schat vom Torwald," sagt er, "und den wird jeder ausnügen, der ihn sindet. Es ist Eisenspath.
— Der wird noch Lärm machen im Torwald!"

"Davon verstehe ich nichts. Mir ist nur um die heimischen Leute, so viel ihrer noch vorhanden sind."

Darauf der junge Herr: "So viel an mir persönlich ist, habe ich mir vorgenommen, die alten Sitten und Anschauungen dieses braven Volkes möglichst zu schonen."

"Das glaube ich, mein Herr, aber wenn dieses brave Bolk nicht mehr da ist! Wenn es sich verlaufen hat, weil man es aus dem Boden gerissen!"

Als wir so sprechen, sehe ich von Sankt Maria herab einen jungen Menschen flink des Weges kommen. Er hat ein Stöcklein in der Hand und eine kleine Seitentasche um und von den ordentlichsten ist das keiner, weil er sein schwarzes Beinkleid nicht aufstülpt über den Stieseln, so daß es fast im Straßenstaube schleift. Und es ist der Student, der Luzian. Berlegen ist er und mich dünkt saft, als hätte er mir ausweichen wollen. Meines Begleiters wegen wahrscheinlich.

"Wie?" rufe ich ihm zu, "schon Bakanzen? Warst du schon im Pfarrhof? Gehst du mir entgegen?"

Er stottert etwas von seinen Eltern im Rauhgraben, von seiner Schwester, von Dank und Wiedersehen, ich hab nicht recht hingehorcht und gedacht, wir werden ja alles besprechen. She ich mich besinne, lüpft er sein graues hütlein und läuft davon.

Nicht ohne Absicht habe ich nun angefangen, dem reichen Herrn von diesem Studentel zu erzählen: Ein gar braver talentierter Schüler, einer ganz mittellosen Familie entstammend, in Alpenzell soeben das Seminar absolviert. Jetzt stehe er vor dem Priesterhause, und es sei zu hoffen, daß sich Gönner sinden, die dem jungen Manne seinem Ziele vollends zusühren; die Mittel zum Weiterstudieren thäten halt sehlen. Und was das wieder einmal ein Freudentag sein würde für die alten Torwalder, wenn einer der Ihren seine Primiz halten könnte in der Kirche von Sankt Maria.

"Ift das eine Sorge für Sie, Herr Pfarrer?" fragt der junge Herr von Nark. "Dieselbe übernehme ich, wenn Sie erlauben. Wie sich's auch wendet in der Welt, brave Geistliche werden wir immer brauchen. Wie viele Jahre Studium bedarf er noch? Drei sagen Sie. Er soll sich einmal bei mir sehen lassen in den Bakanzen. Es freut mich, wenn ich Ihnen dankbar sein kann."

"Dankbar! Mir? Wofür?"

Er bleibt stehen, hebt den Arm ein wenig, als wollte er meine Hand fassen, hält aber inne. "Sie haben sich mir wohlwollend gezeigt, Herr Pfarrer. Sie haben mir nicht merken lassen, daß Sie einen Unterschied machen zwischen mir und meinem Bater."

"Bieso einen Unterschied?" habe ich fragen müssen. "Sie wissen es ja," sagt er, "daß meine Familie sich Ihrer Kirche angeschlossen hat, und daß ich es nicht gethan habe. Hat mein Bater Herzensgründe gehabt, es zu thun, so habe ich sie gehabt, es nicht zu thun. Ich muß mich Ihnen aussprechen. Sie halten etwas darauf, daß man seinen Vorsahren treu bleibt in Leben und Lehre. Wenn Sie mich fragen: glaubst du den Gott Abrahams, Isaals und Jakobs? so muß ich antworten, das weiß ich nicht. Wenn Sie mich einladen, einen fremden Glauben anzunehmen, so muß ich antworten: nein! Kann ich schon meiner Väter Glauben nicht mehr sesshalten, wie soll ich mich einem fremden verpslichten? Das wird nicht Ihren Beisall haben."

"Es hat ihn, es hat ihn!" fährt's mir heraus, seine Offenheit hat mir so wohlgethan, daß ich meines Amtes einen Augenblick vergaß. Als ob der Herr befürchtete, daß ich mein Urteil zurücknehmen könnte, hat er sich bei der nächsten Wegzweigung von mir verabschiedet. Rasch, aber sast herzlich. Ja, sollte ihm an der Meinung eines alten katholischen Pfarrers denn etwas gelegen sein?

Sisenspath! Und der soll neues Unheil bringen? Ich verstehe es nicht. Schlimmer als das Gisen, deucht mich, ist das Gold. — Und nun will ich doch sehen, wo der Student stedt.

Am 30. August.

Im Volke herrscht die Sitte, daß ein Werkzeug, durch welches jemand schwer verwundet wurde, aufbewahrt wird zum ewigen Gedächtnis, sei es im Hause oder in einer Inadenkirche. Also will ich auch dieses Schreiben aufewahren und hier hinterlegen. Heute habe ich es eralten.

"Hochwürdiger Herr Pfarrer!

Seit unserer Begegnung auf der Strafe, wo ich mich febr schmählich benommen habe, bin ich gang rubelos gewesen. Anfangs ging ich so weiter, und wußte nicht wobin. Fort über die Alven, die sollen icon fein, mir haben fie nicht gefallen. Meine Reifegefährten beißen Zwiespalt und Selbstanklage. Das Unrecht, das ich an meinen Wohlthätern habe begeben muffen, ift nicht zu entschuldigen - und auch nicht zu vermeiden. Seit länger als einem balben Jahre habe ich mit mir gekämpft. Um besten mare es doch gewesen, wenn ich es Ihnen damals gesagt batte. Ich babe nicht den Mut gehabt. — Geiftlich tann ich nicht werben. Damit, was man mich hat lernen laffen, werde ich schon für mich forgen. ich kein katholischer Priefter sein mag, ich kann nichts dafür. Verliebt bin ich nicht. Ich weiß nicht, mas es ift. Meine Eltern habe ich besucht, aber nichts gesagt, der Ottilie habe ich mir gar nicht unter die Augen getraut. Nur Ihnen muß ich's gesteben. Sie werden mir verzeihen, mein Wohlthäter. Ich will Ihnen nicht früher vor das Gesicht kommen, als bis Sie es sehen, daß ich Ihrer Güte und Sorge wert gewesen bin. Berlassen Sie nur meine Eltern nicht.

Luzian Stelzenbacher.

Bürich, am 27. August 1884."

Das arme Mädel hat die ganze Nacht geweint. Seit Jahren betet sie täglich ein Baterunser auf die Meinung, daß wir die Shrmesse ihres Bruders erleben möchten. Und jetzt dieser Brief!

Berliebt ist er nicht, natürlich! Sin dummer Junge ist er und hat sich einen Floh ins Ohr setzen Lassen. Und jest vagadundiert der Nichtsnut in der weiten Welt herum und hat gewiß keinen ganzen Schuh am Fuß und nichts zu essen. Nur eine Stunde möchte ich ihn im Pfarrhof haben. Zuerst satt füttern und nachher auf die Bank legen . . .

## Am 31. August.

Heute nach dem Gottesdienste, als der Steinfranzel auf dem Kirchhof am Grabe seiner Borsahren kniet, wie er's gewohnt ist an Sonntagen, bin ich zu ihm gegangen und habe es ihm schonend beigebracht. Er schlägt die slachen Hände zusammen, daß es klatscht und schreit: "Da hat man's!" Dann steigt er an der Mauer so hin, als ob er die bröckelnden Steine prüsen wollte, und murmelt: "Gedacht hab' ich mir's! Gedacht hab' ich mir's! — Höret, Pfarrer, meinem Weib, dem sagen wir nichts. Die soll ihren jungen Pfarrer haben, so lang's geht. Vier Jahr dauern lang, wer weiß, ob wir's eh erlebt hätten. — D du verdangelter Strizel, jest springt er auß!"

Darauf ist er heiter wie immer in seinen Rauhgraben gegangen.

Wenn ich doch wüßte, warum! Wenn er's nur selber wüßte! Hat er's denn schon gemerkt, daß es mit uns nicht mehr so gut bestellt ist wie ehedem? Hat er gehört,

daß es mit diesem Faden zu Ende ginge? Gesagt wird's ja. — Zwanzig Jahre ist er alt. Knäbel, ich weiß es besser, warum du nicht in die Kutte willst, als du selber! Giehst du diesen Gründen nach, dann bleiben sie dein harter Herr, giehst du ihnen nicht nach, dann sinken sie beld zusammen und sind endlich gar nicht mehr vorhanden. — Wenn's anders eingerichtet wäre bei uns katholischen Priestern! — Hatte ich nicht einmal darüber geschrieben? Und sie haben mich in den Torwald geschickt nach Sankt Maria.

Gestern habe ich des Luzian wegen an den Prälaten berichtet. Der Ausreißer muß aufgesucht und zurückgebracht werden.

## Am 3. September.

Der Prälat schreibt: nicht suchen, nicht zwingen. Hätte er zwischen Haut und Knochen erst abgewirtschaftet, dann würde er schon selber wiederkommen. Mag sein. Ich glaube es aber nicht.

#### Am 5. September.

Also morgen wird er kommen. Alles thalab und thalauf ist aus Rand und Band. Ich glaube nicht, daß in den hinteren Gebirgshäusern zehn Menschen zurückgeblieben sind. Schon heute ist alles da. Jedes Haus ist heute Wirtshaus, selbst unter den Bäumen wird Bier geschänkt, und Torwald ist wie ein großer Jahrmarkt, der von Unter- bis Oberschuttbach geht. Die Sommerhäuser beslaggt, das Kurhaus hat Fahnenstangen so hoch wie ein

Kirchturm. Der Gemeindevorstand Zaunstiegel scheint alle roten und blauen Tücher und Weiberröcke, alle weißen Hemden und Plachen in die Lüste gehißt zu haben, so bunt wimpelt's herüber von seinem Hause. Die Bahnhöse in Unter- und Oberschuttbach sind eingesponnen in Ranken und Kränze. Sankt Maria selbst hat keinen Bahnhos und den Wunsch des Gemeindevorstandes, den Kirchturm zu bestaggen, habe ich überhört. Für morgen Abend ist ein Jubelsest veranstaltet, aber nicht in der Kirche. Wenn man nur den guten Kornstock auswecken könnte! Der hätte sich's auch nicht gereimt, welchen Tag seine Musik einmal verherrlichen wird. An allen Häuserecken auf großen Anschlagbogen sieht es: "Zur Feier der Eisenbahneröffnung im Kurhause zu Torwald die große Maienspmphonie von Michael Kornstock."

Wie öbe sind die Feste im menschlichen Leben ohne Weihe des Ewigen! Der Kultus des Ewigen hebt uns hinaus über den einen schalen Tag, bringt uns in Gemeinschaft mit aller Bergangenheit und Zukunft, bringt uns zur Menscheit und zu Gott, macht uns selig in der Uhnung einer unendlichen Erhabenheit und einer unendlichen Schönheit!

Wie traurig ware das menschliche Leben ohne Schonheit und Beihe des Ewigen!

Am 6. September.

Auch dieser Tag ist vorbei. Wir sind mit zwei eisernen Strängen angeschmiedet an die große Welt. Die Schienen, diese eisernne Doppelstriche sind das Gleichungszeichen

ber Menschheit, hörte ich einmal sagen. Am 6. September 1884 ist der erste Eisenbahnzug angekommen im Torwald. Mir selbst, als wir vom Söller des Gralhauses hinausschauen, ist gewesen, als sähe ich ihn das erste Mal im Leben; so habe ich nur mit den Augen der Pfarrkinder geschaut, die es jest erleben. Denn es ist nicht bloß ein Sehen, es ist ein Erleben, es gräbt sich ins hirn wie ein Schicksal, es ändert das Blut. Jene, die sich vorgenommen, sie wollten der "Narrheit" wegen keinen Schritt vom gewohnten Wege abweichen, sind viele Stunden weit hergekommen, um der Ankunst des ersten Juges beizuwohnen. Die Fenster des Hotels "Viktoria" gegenüber dem Bahnhof sind vollgespickt mit Menschenköpsen, der Wirt hat Eintrittsgeld verlangt, und der Bauer zahlt es!

Schon seit dem Morgen hastet der krump Christel wegshin und her und schreit den Leuten ins Gesicht: "Thut's beten, thut's beten, daß er nit kommt!" Und als unten an der Biegung das schwarze Ungetüm sichtbar wird und dampsend und pustend näher kommt, da kreischt er grell auf: "Der höllisch Drach', jest ist er da! Thut's beten, ihr lieben Leut', jest ist er da mit aller Gewalt!"

Die Leute wundern sich, daß der Dampswagen nicht wackelt, daß er so glatt und gewegen daherkommt.

"Aber schnaufen macht's ihn höllisch!" bemerkt einer. "Jit's ein Bunder? Den ganzen Teufel Häuser, die er hinterdrein zieht!"

Dann hebt das Geschrei an. Jedes meiner Pfarrkinder, auch die sonstigen Gegner der Eisenbahn, schwenken hut oder Sacktuch und schreien, was aus dem Halse gehet Hoch Bivat! als die Maschine mit den acht bekränzten Bagen in den Bahnhof rollt. Gine Menge fremder Leute

steigt aus, alles lärmt; ein Mann auf dem Trittbrett hält eine Rede, vor lauter Jauchzen, Musikschall und Böllerknall hört man kein Wort. Mir selber ist warm geworden hinter dem Brustlatz, so was packt allemal. Und dabei die bange Frage: Was jetz? — Zum Leutverderben kommt der Dampswagen ja freilich schon zu spät. — Vor etlichen Jahren, wenn das Lokomotiv so gekommen wäre, würde ich wahrscheinlich ganz evangelisch gesagt haben: der Wolf fährt in die Schafsherde! —

Neben mir sitt ber siebenundsiedzigjährige Gral und hinter ihm seine Mutter. Die Greisin hatte gestern den ganzen Tag und heute seit frühem Morgen von Weissagungen erzählt, die einst, zur Zeit ihrer Jugend, umgegangen waren in diesen Bergen. "Es wird einmal eine Zeit kommen, da werden sie den Himmelsblit auf Stangen hängen und eiserne Straßen bauen. Und dann werden seuerspeiende Drachen kommen, so groß, daß siebenmal sieben Reiter darauf kommen, so groß, daß siebenmal sieben Reiter darauf kommen und dann kommt das Ende der Welt." Andere wieder hätten gesagt, wenn dieser Drache erscheint, dann kriegen die Leute Flügel an den Füßen und die Wände Ohren, und aus den Blumen werden Flammen brechen, und die Flammen werden nicht. himmelwärts streben, sondern der Erden zu.\*)

Jemand hatte einen Krug Apfelwein heraufkommen lassen. Mehrere, die da sitzen, trinken dem erschienenen Drachen zu, der von nun an Tag für Tag bis in undenkliche Zeiten hier zu sehen sein wird. Auch die uralte

<sup>\*)</sup> Die Weissagung läßt unser Pfarrer Biefer ohne Auslegung, er hatte wohl vom Zweirade, vom Telephon und vom elektrischen Lichte noch nicht viel gehört. Der Herausgeber.

Sralin hebt mit haftigem Arm den Krug und richtet ihr eingeschrumpftes Leiblein fast unheimlich hoch auf. Der Gral zupft sie am Armling: "Mutter, gehen wir! Sehen wir schlasen!"

"Jett!" ruft die Gralin hell, "dummer Bub', jett wird's erst lustig!" Wie sie das gesagt hat, sinkt sie zurück an die Wand, und wie wir sie fragen wollen, was sie hat — da lebt sie nicht mehr.

Die alte Gralin ist gestorben! Bald wissen es alle, viele sinden die Mähr noch seltsamer, als den Sinzug des Dampfrosses. — Hundert und so viele Jahre! Man hat gar nicht mehr gedacht, daß sie sterben wird. —

Beim großen Jestessen bin ich nicht gewesen, aber bas Musikstud des seligen Kornstod hat auch mich in den Kursalon gelodt. Es war mir widerwärtig, binzugeben, boch als ich zu hause bleiben wollte, begannen mir die Glieder au gittern, als mare ich der Kornstod selber gewesen. Der junge Ranarienvogel flattert im Bauer und fcreit: "Geb binab! Geb binab!" - Bin ich alfo binabgegangen. Der große Saal voller festlich gestimmter Leute, Sommerfrischler und fremder Ankömmlinge. Die Musikapelle hatte Ritter Nark von weit berbestellt, an dreifig Mann, auch biefige dabei, Schüler Kornftods, und mehrere Sängerinnen. Bier bat man bergleichen noch nicht gebort. Rein Rlang ift mir entgangen und keine Bewegung der Rubörer. wechselnd in mir zitterndes Hoffen und heiße Angft. Aufführung war für mich von unbeschreiblicher Qual. Bei ben größten Schönheiten habe ich die größte Angft gehabt, ob sie auch verstanden würden. Bu wenig Beifall gaben sie mir, und als sie boch lärmten, war ich entrüstet, weil diese himmlischen Melodien so schnöbe gestört wurden. Ich

verstehe ja nichts von Musik, ich fühle sie nur, ob sie mich peinigt oder mir wohlthut, ich kann's durch Denken nicht wenden und ändern; ich weiß ja nicht, warum mir diese Melodien und Harmonien das Herz so wonnig gemacht haben. — Als das Stück endlich ausgeklungen, erhob sich ein beispielloser Beisallssturm. Der wollte gar nicht enden und da man gehört, der Künstler sei einer vom Torwald, wurden sie nicht müde zu rusen: "Kornstock! Kornstock, heraus!" — In solchem Rausche stehe ich von meinem Size auf, um mich zu verneigen. Noch im Augenblicke sällt es mir ein, daß ich ja nicht der rechte bin, und um etwas zu sagen, weil man schon Ruhe geboten hatte, so sage ich: "Meine Herren und Frauen. Der Michael Kornstock ist schon gestorben."

Diese paar Worte haben eine Wirkung gehabt, an die ich wohl gewiß nicht hatte denken können. Sin wahres Erdbeben ging durch den Saal, schier ein Herzensbeben möchte ich's nennen. Man scheint aus meinen Worten den Vorwurf gefühlt zu haben: Ihr habet ihn versäumt, ihr habet ihn zu Grunde gehen lassen. Jest ist's zu spät! — Die Bewegung soll lange gewirkt haben. Ich bin in die Nacht hinausgegangen, in die sternhelle. Und als ich am Schulhause vorbeigehe und an der Linde, wo er so gerne gesessen ist — schaffend, jubelnd, hoffend, verzagend, da habe ich gesagt: Kornstock, heute bin ich einmal auf deinem Plat gesessen. Dort ist es freilich himmlisch. Aber auch heiß! — Er hat nicht geantwortet, und um die Linde ist der Friede der Nacht gewesen.

Der Beifall ist boch echt gewesen, er war nicht bloß mit leeren flachen Händen gespendet. Nach dem Konzert

ist im Kursalon eine Sammlung veranstaltet worden, um dem Tondichter der Maiensymphonie im Torwald ein Denkmal zu stiften. Ins Konzert ist allerdings das Eine nur darum gegangen, weil das Andere auch ging; zehn von hundert nur, deucht es mich, haben die Schönheit der Musik empfunden, die andern haben diesen nur nachgeschwatzt. Zehn von hundert gaben bei der Sammlung aus innerem Antrich, die übrigen aus äußerem. Der Ritter hat sich dabei wieder ausgezeichnet, und im nächsten Jahre soll das Mal errichtet werden. Michael, wenn du das noch erlebt hättest! Nein, das wäre unnatürlich. Sin Bild aus Erz kann erst entstehen, wenn das aus Thon zerbrochen ist.

Übrigens könnte so ein moderner Kurort recht wohl eine Anstalt für Geisteskranke heißen. Nicht bloß, daß die meisten Kurgäste von dem Wahne besessen sind, gerade das zu thun, was das Leben slach, schal und langweilig macht, und gerade allem dem ausweichen, was es vertiesen und werten könnte.

Aber auch sonderbare Käuze giebt's, ich höre von ihnen und treffe wohl auch manchmal selber mit dem einen oder andern zusammen. Da ist ein herabgekommener Advokat, der Mystiker, der will schon unzählige Male auf dieser Welt gewesen sein, und noch unzählige Male kommen, die Mittel erlauben's, Stoff und Geist sind unzerstörbar, und die Ewigkeit ist lang. Da kann man alle Tierexistenzen durchmachen und dann wieder von vorne ansangen. — Andere sind da, die wollen sich nach dem Tode auf irgend einem Stern häuslich einrichten. Wieder andere wollen von Unskerblichkeit in welcher Form immer nichts wissen, sondern

für alle Reiten mausetot sein. Das ift das Berlorensein einer Seele, der ewige Tod, den die Kirche meint und mit der Verdammnis in gleiche Bedeutung stellt. Wieder andere Leute sind bier, diese wollen sich gerade im gegenwärtigen Leben mit breiten Bacen feftseben auf die Scholle und ihre spigen Ellbogen weit ausspreigen, um bem Nachbar fo oft als möglich Seitenstoß oder Nasenstieber zu verseten. Macht's der Einzelne fo. wird's noch Egoismus genannt, macht's ein Bolt fo, bann führt es einen schöneren Namen. Noch andere sind überall dabeim, wo es ibnen aut geht, erkennen alle Menschen als Brüder, um von ihnen brüderlich Vortheil ju ziehen. Und die Richtigen erft find jene, benen es weder hier noch dort, weder so noch so ge= fällt, die den ganzen Erdball wie eine Bombe in die Luft sprengen möchten. Weltverneinung. Das find einmal Leute, die eine philosophische Theorie praktisch nehmen und sie mit Donamit beweisen. Das thun fie fogar aus Nächstenliebe, um die Menscheit zu erlösen, benn die gründlichfte Erlösung fei ber Tod. — Gin junger Doktor geht hausieren mit der Meinung, daß die Menschenliebe und die Moral bie niederträchtigsten und abscheulichsten ber menschlichen Berirrungen seien, daß nur Macht und Berrschaft Tugend, und daß Rüdsicht auf andere, als Mitleid, Liebe, Opferwilliakeit leidige und lasterhafte Schwächen wären. Die mitsamt ihrer Wurzel, dem Christentume, ausgerottet werden müßten.

Das sind die jetigen Leute im Torwald zur lieblichen Sommerszeit. Der erste rauhe Herbstwind weht sie allemal dahin wie Buchen- und Ahornblätter, die vom Baume gefallen sind. Und zurück bleibt das kahle, durre Geäfte. . . .

#### Am 25. Mai 1885.

Na. endlich hat der Kornftock sein Denkmal. Es ftebt im Schulgarten unter der Linde, die ihren Schatten herausleat auf den freien Plat an der Strafe. stebt es: so boch wie zwei Männer übereinander. Gine vieredige Säule aus Sandstein, die auf einem würfelförmigen Sociel steht und sich nach oben verjüngt. Auf dem Sockel prangt der Name, auf der Säule eine Lpra. und vergoldet! Das ist ihre ganze Monumentenphantasie. Jest aber frante bich nimmer, Micael, daß du fo fummerlich, unbeachtet und unverstanden bast durchs Leben geben muffen — jest hast du dein Denkmal. — Seit der Grundung sind an mehreren Orten Musikstücke von ihm aufgeführt worden. hier findet zur Enthüllungsfeier ein Keftkonzert ftatt, bei welchem ein "tomisches Quartett" mitwirft, und follen fogar Bauchredekunfte jum Beften gegeben werden. Wenn ich dir raten darf, alter Freund, wo du auch ruben maaft - laß dich nicht ftoren.

# Ende Mai.

Der Schichtenschreiber Augustini vom Sisenwerk ist ein sehr liebenswürdiger und aufgeklärter Mann, geht viel mit unserem Schulmeister Sandor um. Dieser Schichtenschreiber soll der Überzeugung sein, daß das Leben ohne Glaube und Gott weit "poetischer" sei, als mit denselben. Wisse der Mensch nur einmal, daß das, was hier versäumt wird, nimmer und nirgendwo nachgeholt werden kann, so bestrebe er sich selber Gott zu sein und die Erde zum Himmel zu machen. Er würde sein Dasein mit aller Kraft genießen

und, dann satt geworden, sich willig ins ewige Nichts begeben. — So meint der Herr Augustini. Man sieht, ganz ausgestorben ist die Bescheidenheit noch nicht. Unsereiner ist auch kein Giermensch, doch mit einem Leben, das, wenn's hoch geht, auf siehzig oder achtzig langt und das, wenn's gut geht, eine Reihe von Leid und Kummer ist, würde man sich nicht begnügen. Wenn diese Herren ihre Jdeale, die sich auf ein paar Jahre Leiblichkeit erstrecken, hohe und erhabene nennen, gegenüber den religiösen, die in die ewigen Himmel emporstiegen, dann kann man sich's denken, wie euge und niedrig es in ihren Herzen zugehen muß.

Ich fürchte aber für den Lehrer. So hoch der mit seinen sederigen Beinen auch springen kann — seine Seele könnte am Ende doch im engen Gelasse steden bleiben, falls es mit Flitter und Flatter putig ausgestattet wird.

# Im Sommer.

Meinen Pfarrhof haben sie mir niederreißen wollen. Dieses klobige Gemäuer stünde nicht mehr in dem Ort. Der Ritter hat's zuerst gesagt, der nun auch im Gemeinderat sitt. Die Unzierde des Kurortes, so nennen sie den Pfarrhos. Mich wundert's nur, daß sie an einen neuen denken, einen Pfarrhos im Schweizerstil wollen sie haben. Dann gehört freilich auch ein neuer Pfarrer hinein, versteht sich. Mir ist es recht. So lange ich aber da bin, will ich in dem alten Hause wohnen, das gar nicht baufällig ist. Es kann noch länger stehen, als die windigen Kartenhäuser im Kurviertel. Ich will noch wenigstens meine Burg haben in dieser unheimlichen Zeit. Das habe ich ihnen sehr höfelich gesagt, und hierauf ist Renovierung beschlossen worden.

Ein neues Dach aus Ziegeln und über dem Erker ein Türmlein, wie unten bei den Villen. Heute muß jedes neue Haus seinen Zopf haben.

Des Türmleins wegen habe ich mit Herrn von Nark einen Streit gehabt. Er möchte gern eine blechene Wetterfabne auf der Spite baben, ich aber den habn Betris. wollte ich zum Reichen ber Wachsamkeit. Der Ritter bat mir alle Vorzüge einer Wetterfahne bargelegt: Stilgerecht ware sie auf bem Turm, glanzen thate sie hubsch und Wind und Wetter zeige fie an, mas für Sommerfrischler und Touristen boch bochft zweckmäßig sei. Endlich kam er zu den Anfangsbuchstaben bes Namens deffen, der bas Türmlein erbauen ließ, es ware boch nicht übel, dieselben ins Rähnlein einbrechen zu laffen. Ich blieb bei meinem Hahn, da rief er zornig aus, ich sei auch so ein torwaldischer Starrkopf, der überall Opposition mache, wo was Ordentliches zustande kommen follte. "Mein Gott, ich Opposition! 3ch fann ja leiber nichts als fraben, wie ber Sahn Petris, und Ihr machet doch was Ihr wollt." Darauf hat er mir den Sahn bewilligt und ihn auf das neue Pfarrhoftürmlein feten laffen.

Der Herr von Yark ist jeden Sommer da und unermüdlich bestrebt, Torwald zu heben. Neben dem Kurort auch noch ein Industrieort, "damit die Leute nicht bloß Geld ausgeben, sondern es sich auch erwerben können." "Ja," soll ihm darauf jemand zur Antwort gegeben haben, "Hunderte arbeiten, und einer erwirdt's!" In die Alplertracht, die er mit Vorliebe trägt, will mir der Ritter immer noch nicht hineinwachsen. In seiner Bauernjoppe stecken zwei Leute, ein Hosrath und ein Feldwebel. Wenn er mit seinen Arbeitern verkehrt, da steigt der Feldwebel herfür. Das sind aber die hiesigen Gewerbsleute nicht gewohnt, und so hat ihm neulich der Zimmermann Sepp das Stemmeisen vor die Füße geworsen: "Wenn Er's besser versteht, so soll Er's selber machen! Wenn ich auch nicht so viel Häuser gebaut hab, als Er niedergerissen, von Ihm laß ich mich doch nicht lumpen!" Sprach's und ging davon. Der Ritter: "Wie heißt der Mann?" Er schrieb sich den Namen ins Notizbuch, und der Sepp wird schwerlich ein Haus mehr dauen im Torwald.

Der junge herr Josef kommt manchmal in den Pfarrbof, und er ist meiner Meinung, daß es in alten Dorfbäufern oft wohnlicher fei, als in neuen Schlöffern. ist gar nicht schlecht mit ibm zu plaudern, er ist auch bewandert in der Schrift und bat einen unvergleichlich weiteren Blick, als sein Vater. Manchmal scheint es. als bätte er eine große Verachtung vor dem Gelde. falls bat er bavon zu viel, um es zu ichäben. — Wenn er fortgebt, grüßt er höflich zur Rüchenthur hinein, worüber die Regina sich nicht wenig zu fein beucht. Grüßt auch über den Raun in den Garten binein und erbittet sich gestern von der Ottilie ein Sträuflein. Sie pflückt Relten und Balfamfraut, kommt zu ihm beran und fagt: "Gar schön ift es nicht, ber herr wirft's ja boch bald wieder weg." "So?" verfett er, schaut sie gar absonderlich an, ftedt die Blumen auf seinen weißen Strobbut und geht davon. - Mir will's nicht gefallen. Was geht bem herrn Josef ber Pfarrhof an! Sein Geld wird sie gewiß nicht ver-Aber sein schönes Reden! Solche Leute können's. 3d habe dem Kinde das Vertrauen zu den Menschen beizubringen gesucht, und jest foll ich am Ende fagen: Traue ibnen nicht!

Dieser Rolf ist doch ein Tropf. Mich deucht, er will Gin Wörtel, ein einziges, und er bat fie in Ehren. Trop seiner Baresie. Früher sind - um einen Spak zu fagen - folde Leute verbrannt worden, beute muß man sie verheiraten. Das Weib wird ibn schon wieder katholisch machen. Der Rolf ware mir für sie der liebste. Dann seines Baters Wirtschaft wieder aufrichten. Aber der Mensch rührt sich nicht. Er fagt immer nur, er bleibe oben auf dem Berg bei der Sonne! Und steht doch eine Butte in der finsteren Schlucht. Es ift auch gewiß nicht bei ihm auszuhalten. Bon Wurzeln und Kräutern, fagen ie fpottend, nahre er fich. Jede Nahrung, die das Leben eines Tieres fostet, verwirft er. Db ibn die Tierwelt, die kleine wie die große, auf gütiges Zureden in Rube affen wird? — Er rührt sich nicht, und er rührt sich nicht. Um Ende hat er in seinem Evangeliumbuch auch ein Sprüchein gegen die Che gefunden. Er verdeutelt ja alles. Um Diesen Burichen ift es ewig schabe.

Da drüben hinter dem Kirchenriegel geschieht etwas, und das ist mir sehr zuwider. Schon im vorigen Herbste hat die Gemeinde den Kirchenriegel an den Ritter verfaust, unter dem Vorbehalte natürlich, daß die Psarrkirche, die auf seinem Scheitel steht, mitsammt dem Friedhose, dem Mehnerhause und den nötigen Zugängen für ewige Zeiten unangetastet bleiben muß. Die Gemeinde hat dasür so viel Geld bekommen, daß sie ein Armenhaus bauen kann. Die Krüppel und armen alten Leute, die bisher im Freien herumhumpeln, sind dem Kurort durchaus nicht zur Zierde. Hinter die Mauern mit ihnen und an die Nauern aus.

wendig schöne Gesimse, Säulchen und Statuen, daß es berschaut wie ein Palast...

Der Kirchenriegel ist angezapft worden. Von den fünf Ahornen auß hat der Ritter zuerst hineinbohren lassen, dann sind Stollen geschlagen worden und jetzt rollen aus Eisenbahnen schon die Hunde herauß, gefüllt mit rostbraunem Erdreich. Ich hoffe, sie sinden nicht viel und stellen die Arbeit bald wieder ein. Unterdessen sehe ich, daß sie drüben Hütten aufschlagen und Knappenhäuser zu bauen beginnen. Und bei Oberschuttbach am Wasser werden Grundsesten gegraben für ein neueß großes Gebäude. Von den Bergstollen auß wird dahin ein Schienenweg gemacht. Ich weiß nicht, was das alles bedeuten soll. Mir ist bange. Zetzt sollen sie doch einmal aushören, den Torwald zu verbessern!

Das Stift rührt sich nicht. Es thut sogar mit, indem es Waldungen an den Ritter verkauft und neuerdings die Jagd an ihn verpachtet hat. Bor einiger Zeit ist aus einem Salonwagen der Prälat ausgestiegen auf dem Bahnhof zu Oberschuttbach und hat sein helles Wohlzgefallen geäußert über das stolze Aufblühen unserer Ortschaft. Der Sinladung des Ritters, sein Landhaus anzusehen, ist er bereitwilligst gefolgt, in den Pfarrhof ist er nicht gekommen. Als ich hinübergehe und vor dem Sinsahrtsthor warte, um ihn zu begrüßen, schüttelt er mir die Hand und sagt: "Na, Herr Pfarrer, nun singt halt auch bei Such in Sankt Maria die Rachtigall!" Den Pfiff des Dampswagens hat er gemeint.

Und mit meiner Bangnis bleibe ich allein.

1

i E

Unser Torwaldthal ändert sich von Tag zu Tag. Überall wird gegraben, Erde aufgewühlt und in den gelben Tümpeln steht das Wasser. Schwere Steinsuhrwägen schneiden tiefe Furchen in die grünen Matten; auf der hagen hat man eine zweite Ziegelei angelegt. Überall Arbeiter in lehmfahlen Hosen und buntgestreisten, schmutzigen hemden, braungesichtig, schwarzbärtig, roh und rücksichts in ihren Gewohnheiten, so daß man keinen sicheren Schritt mehr machen kann im Freien.

Den Kurgästen behagte es schon im vorigen Jahre nicht mehr, in diesem Jahre ist ein großer Ausstand zu verzeichnen. Ich würde an ihrer Stelle auch seine Sommersfrische wählen, wo man statt Waldesdust Fabriksdunst, statt Sonne Kohlenrauch und statt Vogelsang Arbeiterlärm hat. Aber der Industrieort bringt mehr Gewinn als der Kurort und so hat der Ritter im Torwald aus dem Feiertag einen Werktag gemacht.

Lange habe ich mich gewehrt gegen den Gedanken, denn ich wollte hier sterben. Die Berge waren mir heimlich, die Menschen lieb geworden. Aber die angestammten Pfarrkinder haben sich verlausen, überall nur fremde Gesichter, fremde Einrichtungen, fremdes Leben. Wenn Torwald schon noch einen Pfarrer braucht, so muß derselbe aus anderem Holze geschnitzt sein als ich es bin. Oder noch besser ein eiserner. — Ich tauge nicht. Ich bitte meinen Bischof um Versetzung in einen andern Sprengel.

Am 9. August.

Ginem Dichter würde man es nicht glauben, was sich in Wirflichkeit wieder ereignet bat.

Schon vor ein paar Tagen hörte ich sprechen vor bem breiften Bettelmann, der im Schulgarten unter de Linde site, bei dem Kornstoddenkmal. Gin graucs, schäbig gewordenes Stadtgewand und ein Tucktäppchen mit Lederschirm büllt und deckt ihn ein. Der Lehrer Sandor hatte ihn einen Silberzehner ichenken wollen, den lehnte der Alte ab und erbat sich dafür einen etwaigen Rest vom Mittagsmahl. Als er des Abends immer noch dort faß und die Vorübergehenden betrachtete, ohne sie anzubetteln, fragte der Lehrer aus seinem Fenster beraus, auf wen er warte? Auf niemanden, foll er geantwortet haben, es fei nur so gut figen auf dem Steinsockel, und wenn er sich vom Schulbaus eine Gnade ausbitten durfe, fo ware es die, nächtlicherweile im Borhause, unter der Bodenstiege oder irgendwo bort schlafen zu dürfen. Dabei sei ber Bettelmann in bester Laune, nur soll er sich gegen eine Dame ungebührlich betragen haben, die einen Gichenkranz auf das Dentmal hing. Diese Verehrerin des heimgegangenen Romvonisten soll er stürmisch umarmt und auf die Wange gefüßt baben.

Kommt heute mein Rupert zu mir in die Stube und sagt: "Ich weiß nicht! Er ist ja doch gestorben! Man hört doch, daß er gestorben ist!"

"Wer?"

"Der alte Schulmeister, ber Kornftod!"

"Lieber Gott," antworte ich, "der wird freilich schon lange verwesen sein."

"Da unten sitt er!" ruft der Knecht heftig, "geh' der Gerr Pfarrer nur schauen, er ist es gewiß, bei der Linde sitt er! — Nicht bald bin ich so erschrocken! Ein Mensch, der schon lange gestorben ist!"

So mein Rupert. Da bin ich hinabgelaufen. Schon der Straße aus sehe ich ihn kauern, ich sehe den Prauen Bart, der in zwei Fahnen niedergeht zur rechten Und zur linken Brust. Das Gesicht! Er ist's! Den Plugenschirm lupft er. Und welch' ein funkelnder Blick! Mit der Hand winkt er und schreit hell und grell: "He, he, steigt er ja daher, mein guter Herr Pfarrer!"

"Kornstock! Bin ich ein Narr? Oder lebt Ihr wirk-Lich noch?"

"Oh! Als Gestorbener hätte ich ja gar nicht das Recht, dazusigen," antwortet er mit heller Stimme.

"Ihr habt es, Schulmeister, Ihr seid wahrhaftig vorhanden!"

"Nicht wahr?" sagt er und springt auf. "Ich wollt' mich halt selber überleben, und so bin ich nicht gestorben."

"So tausend Grüß Gott, alter Freund! Freilich sollt Ihr leben. Wo waret Ihr benn aber die lange Zeit? Ich bitte Euch!"

Darauf gleich ein lebhaftes Gespräch, und habe ich crfahren, daß er in der Residenz eine Musikschule gegründet habe, um sich die Zeit zu vertreiben, die es den Leuten gefällig sein werde, seine Kompositionen zu würzdigen. "Erwartet hab' ich's ja!" schmunzelt er mit dem eingebogenen Finger an den Denkstein klopfend.

"Und darum hat sich der alte Schelm verborgen ge-halten!"

"Berborgen gehalten hab' ich mich nicht!" flößt er

hastig hervor, "hätte jemand nach mir gesragt, so hätte ich mich auch gemeldet. Wie mir ganz im Zusall zu Ohren kommt, daß ich längst gestorben bin, und daß sie mir in der großen Stadt Torwald ein herrlich Denkmal gebaut haben, mache ich mich eilends auf, um zu sehen, ob's wahr ist. — Sie kennen mich aber nicht!" zischelt er mir zu. "Site schon zwei Tage da vor meiner steinernen Unsterblichkeit, keiner hat mich erkannt. Sie sollen mich noch kennen lernen, sehr! Pfarrer! Fünf neue Opern habe ich im Kasten! Wenn sie schon der Maiensymphonie diesen schönen Stein gesetzt haben, was wird erst meinem neuesten Werke Dranda geschehen? Das bekommt ein Denkmal so hoch wie der Stefansturm."

Da ich nicht wagen konnte ihn zu fragen, in welchem Hotel er wohl wohne, und wo er zu speisen pslege im Kurort, so habe ich ihn bloß am Arm genommen und in den Pfarrhof geführt. Sein Körper war leicht wie ein vertrocknetes Knochengerüstlein; hastig trippelte er neben mir her und sein Herrengewand, von dem ihm wohl nicht ein einziges Stück an den Leib gemessen worden war, schlotterte lustig wie Ostersahnen an dem Wiedererstandenen. Meine Frauenzimmer bekreuzten sich beide, als ich den Kornstock so ins Haus brachte, erst als er die Schüsseln und Teller gründlich geleert, nahm die Regina das für einen vollgültigen Beweis seiner Existenz.

Dann am Abend der Auflauf. Alles erzählte sich vom wiedererstandenen Komponisten, alles strömte herbei, um ihn zu sehen. Der Plat vor dem Pfarrhos war voller Leute, und als der Kornstock sich am Fenster zeigte, erhob sich ein schallendes Huldigungsgeschrei. Mehrere Herren drangen ins Haus, um ihn in den Kursalon mitzusühren,

wo sofort eine Kornstockseier veranstaltet worden mar. 3ch öffnete den Kleiderkasten und blies dem Mann ins Obr. er muffe nothwendig in Schwarz erscheinen und fein befferes Gewand hab' er nicht bei sich. "Doch, boch!" rief er, "ich habe es ja am Leibe, es ift gut, aber einen Papierhalsfragen, wenn ich höflichst bitten burfte!" Ja fo, bergleichen hatte ich als Geiftlicher nicht, nur das Kolare. Na. bann sei es auch so gut. — Ich habe die Kornstockseier bis Mitternacht getreulich mitgefeiert und mich ber ehrlichen Barme gefreut, mit der die gefungenen Lieder des Kom= ponisten aufgenommen wurden. Es war auch zu feltsam, die Anwesenheit eines Mannes zu ehren, dem man vor furzem als einem Toten das Weihedenkmal gesett. Kornstock war außer sich vor Glück, er hielt eine Rede um die andere, die eine voller Demut, die andere voller Rünftlerftolz, endlich fagte er, sie hatten das Denkmal zu früh gebaut, sie würden es wieder abreißen muffen. ein Taugenichts, dann verdiene er gar feins, und habe er die Opern geschrieben, die er geschrieben habe, bann müßten sie seinetwegen wohl ein wenig tiefer in die Marmorbrüche von Carrara greifen! Großes Gelächter auf diese launige Lange ftand ber Kornftod mit seinem Grundsak, keinen Wein zu trinken; nach Mitternacht unterlag er und trank Sekt wie Wasser. Er sei ja schon gestorben, und im Elpsium paare fich der Geift mit dem Geifte. — Auf feinem heimweg haben ibn luftige Bechbrüder begleitet. Bor bem Denkmale nahmen sie Aufenthalt, und er hielt mit schon ungelenker Zunge eine überschwängliche Lobrede auf den großen Tonmeister Michael Kornstod. Fortwährend wiederbolte er dieselben Worte, bis ein allgemeines Gejoble einfiel und fich ein Knäuel ballte um den zu Boden torkelnden

Alten. Dann haben sie ihn in den Pfarrhof getragen, nicht auf den Schultern, sondern wagerecht, denn er schlief. Und wie einen Toten haben wir ihn ins Bett gelegt.

Man kennt fich nicht aus. Es geht doch nicht recht ber. Da streicht er in der Gegend herum, getragenen Ropfes wie ein aufgeschrecktes Reb. Wo gesungen wird, bort spitt er die Ohren, schüttelt bann ben Ropf, schlägt mit den Armen in der Luft herum und läuft weiter. An manchem Tage sitt er vom feuchten Morgen bis in den dunklen Abend unten beim Denkmal. Die Schulkinder geben scheu vorüber und machen einen Bogen um ibn. Schulhause ber könnte er das laute Auffagen der Rinder boren, er kehrt sich nicht drum. Als ob er nie in diesem Sause gewaltet hätte. Rur wenn sie Lieder bebt er haftig den Ropf, läßt ihn aber sogleich sinken, benn es find nicht die feinen. Der Rurgafte einer bleibt manchmal stehen und spricht mit ihm — zumeist von oben herab, gonnerhaft, oder gar hänselnd. Er ift stets ernsthaft bei der Sache und stoßt die Antworten begeistert heraus. Bei Lichte besehen ift fein Gewand nicht fo, daß fie bald wieder eine Kornftocffeier veranstalten möchten.

So viel man herausbringt, hat der Mann die Jahre her große Not gelitten, ohne daß er sie übrigens inne geworden zu sein scheint. Mit seiner Musikschule in der Residenz hat es die Bewandtnis, daß er von Haus zu Haus gegangen ist und den Kindern ärmerer Leute Klavierunterricht erteilt hat. "Jeht habe ich das Lehramt aufgegeben," sagt er gerne, "will mir endlich einmal Rube

gönnen." Bon der Regina hat er sich einen Besen ausgebeten, mit dem er täglich den Sandplatz um das Denkmal sorgfältig fegt. Wenn die Hirten ihre schnuppernden Kinder, ihre naschenden Schase oder Ziegen vorübertreiben, oder wenn vorwigige Hunde sich an den Eden zu thun machen wollen, oder Hühner ein wenig Giergruben scharren möchten im Sande, da springt der Kornstod auf, schlenkert die Arme auseinander und jagt mit heftigem: Sscht! die ungeladenen, durchaus unmusikalischen Gäste von dannen.

Sein Denkmal zu hüten, diese Aufgabe scheint er sich gestellt zu haben für den Rest seines Lebens. Mir wird gang unaut, wenn ich ben verkommenen Menschen sigen sebe unter bem Stein, und die vornehmen Leute, die voller Begeisterung dem toten Rünftler das Dentmal gestiftet, geben jett gleichgültig ober gar spottend an dem lebendigen vorüber. Mancher wirft ibm eine kleine Gabe zu; anfangs ließ er sie liegen im Sande, jest bebt er sie schon auf. Er hat die Absicht, mir Koftgeld zu zahlen. Unterftand und Pflege hat er ja im Pfarrhofe, doch wollte ich zwei Bebingungen stellen, erstens sollte er bei der Messe orgeln und zweitens mußte er einen von mir abgelegten Anzug über seinen Leib thun. Er antwortet: "Meister Kornstock orgelt nicht mehr! Und Gewand bat er obnebin scin bestes an!" — So sist er vor seinem Denkmal und lugt aus, ob nicht jemand wieder mit einem frischen Krang fäme für den Stein. Denn die alten Kränze sind schon welk und zerriffen, und er kann, wenn ihm der Stein gu bart wird, auf seinen Lorbeern ruben.

So sieht's aus, wenn man Künftlern unvorsichtigerweise Denkmäler setzt, ebe sie noch gestorben sind.

Am 1. September.

Heute ist im oberen Gisenwerke ein Schwungrad ar einandergeslogen und hat dem Schichtenschreiber August die beiden Beine unter dem Leibe weggerissen. Er zu Boden gesallen sein, lautlos wie ein abgethauter Schn mann. Aber er lebt, es ist Hoffnung vorhanden, daß geheilt werden und als erbarmungswürdiger Krüppel seben lang unter den Füßen der Leute herumkriechen fa Jeth hat er Zeit, sich selber zu einem Gott, und die Ezu einem Himmel zu machen. — Ich möchte ihn besud und trösten, fürchte aber, daß er es misverstehen kön: So will ich warten, bis er mich rusen läßt.

Er hat mich nicht rusen lassen. Er soll guten Musein, sagen sie, ich kann es aber nicht glauben. Kei Himmel wissen und die Erde verspielt haben, noch ju und glückdurstig sein und alles lassen müssen für Zeit i Ewigkeit! Wie kann einer da guten Mutes sein? — 1 er ist es doch. In einem Wäglein hockt er, ringsum Strohkissen bestopft, daß er nicht umfallen kann. So I er sich manchmal ein wenig herumführen und schaut den Sonnenschein hinaus und macht mit den Fing allerlei drollige Schattenspiele auf die weiße Wand. A aus weltlichen Dichtern liest er. Mit einer einäugi jungen Frau lebt er zusammen; die psiegt seiner, sp ihm auf der Zither vor und singt dazu.

Ift eines Tages der Kornstod am Hause vorül gegangen. Und wie er drin sein Lied: "Ich bin ein gro Herre" singen hört, stürzt er in die Wohnung und beiden Armen den Takt schlagend, singt er mit den Rwei

"Ich gebe mir die Ehre Und sing ein Liedel fein, Ich bin ein großer Herre, Die ganze Welt ist mein.

Der Landmann, der mag schen Und ernten Korn und Lein, Des Feldes Blühn und Wehen Zur Maienzeit ift mein.

Wie arm find boch die Reichen, Bon allem Frieden fern, Und Kucchte sondergleichen Sind biese hohen Herr'n.

Sie streiten um ber Schätze viel Mit Rad und List und Speer, Ich zieh' mit Sang und Saitenspiel Erobernd hinterher.

Wic lustig ist bas Wanbern, Die Sorgen sind ja klein. Die schwere Welt ist audern, Die schöne Welt ist mein."

Wenn Bettler und Krüppel noch Luft haben, solche Lieder zu singen, dann ist der Himmel doch noch nicht zugesperrt. In diesen armen Gesellen muß eine besondere Gnade Gottes sein, von der andere nichts wissen und an die sie selber nicht einmal glauben.

Ich will fie nicht mehr beklagen. Wer weiß, um wie viel naber fie dem herzen Gottes fteben, als unfereiner.

Im Winter 1886.

So lange die Fremden hier weilen, merkt man unscre Einfalt, wenn fie fort sind, sieht man unsere Armut. Die

Landhäuser stehen im Winter da, frostig und mit Balken verschlossen. Hie und da in Kellerwohnungen ein böhmisscher oder ungarischer Hausinspektor. Des Weiteren Bahnund Fabriksbeamte und überall welsche Arbeiter. Die etlichen Bauersleute, die nicht leben und nicht sterben können, lausen so drunter hin. In den Wirtshäusern wird Karten gespielt; ein Teil der Leute hat reichlich viel Geld, ein anderer Teil hat Nahrungsmangel. Seit die Sisenbahn geht, könne keine Hungersnot mehr kommen, heist es. Visher hat die Sisenbahn nicht einen einzigen Sack Korn hereingebracht für den, der ihn nicht kaufen konnte. Und geteilt, wie zu Zeiten des Kimpelschmiedes, wird auch nicht mehr.

Sonntags giebt es Räusche und Raushändel zwischen Einheimischen und Fremden, und die Gendarmen, acht Mann sind ihrer jett im Torwald, haben an Sonntagen durchaus keinen Ruhetag. Am meisten bekümmert mich, daß die Einheimischen, die in den Berghäusern noch zerstreut sind, nicht mehr so willig und fleißig arbeiten als früher. Sie haben zu viel Müßiggang gesehen. Die auf ihrem angestanımten Boden Pächter geworden, haben keine Freude an den Wirtschaften. Früher sind die Leute mit Herz an ihrem Korn, an ihren Rindern und Waldbäumen gehangen, jett alles nur Geldwert, Krämerware. Geld ist ihr erstes und ihr letztes. Weil Geld umsonst nicht zu haben, so ist Arbeit ein notwendiges übel. Weil Geld im Sace nichts nütt, so wird es ausgegeben. Wer sich spotten und auselachen lassen will, der mag sparen.

Für Gewandung kaufen unsere Bauern beim Krämer billige, fremdländische Stoffe; die alte kostspielige Tracht kann sich nur mehr ein Geldmensch anschaffen und gehen im Torwald die Städter in Anielederhosen und die Bäuerlein in Baumwoll-Pantalons umber. — Die Welt steht auf dem Kopf, müßte man sagen, wenn sie einen hätte.

Der Lehrer Sandor hat das Schlittschuhlausen und das Schneerennen eingeführt nach norwegischen Mustern. Auch ist er musikalisch geworden, wie er selbst sagt. An Langen Winterabenden beschäftige er sich mit Glasinstrumenten und spiele mit Borliebe Gluck. Das meint er aber so, daß er sich die Weinslasche an den Mund setze, bis es durch den Kragen gluck — gluck — gluck macht. Der Kornstock hat vor diesem Manne, seinem Nachfolger, einen unbeschreiblichen Abscheu.

Der Kornstock wohnt noch bei mir in einer Dachkammer, ist aber den ganzen Tag nicht zu Hause. Wenn er nicht unten bei seinem Denkmal im Schnee sitzt und um milde Gaben bettelt, so fährt er mit dem Augustini herum. Er spannt sich and Schlittlein, in welchem der Krüppel hockt und so machen die beiden ihre Luftsahrten von einem Dorse zum andern. Der Augustini hängt an dem sonderbaren Alten, sahren soll er sich von ihm aber nicht gerne lassen, denn der Kornstock hat ihn ein paarmal schon an abgelegene Orte gezogen und dem Hilsosen dort seine Opern vorgepfissen.

Der Steinfranzel will mir auch nicht mehr gefallen. Jum Helden seiner Oper könnte ihn der Kornstod kaum noch brauchen. Hemd wird der Häußler zwar immer noch keins haben, aber jauchzen thut er auch nicht mehr. Sein Weib spinnt Leinwand für ein Altartuch, wenn der Luzian Primiz hält. Der Franzel weiß mehr, er weiß, daß wir nichts wissen. Seit zwei Jahren nichts mehr. Der Prälat

will vom Ausreißer nichts hören, und durch die Behördent ist auch nichts zu ersahren. Mit Steckbriesen wollen wir ihn nicht suchen lassen, und er selbst scheint es noch nicht an der Zeit zu finden, mir vors Gesicht zu treten mit dem Beweis, "daß er meiner Güte und Fürsorge wert gewesen". — Seine Schwester sagt kein Wort, und so grämen wir uns still nebeneinander hin.

Ein Knecht vom Fochhofe, der seit seiner Militärzeit nicht mehr nach Hause gekommen ist, sondern als Maurer in der Welt herumregiert, soll geschrieben haben, den Steinfranzelsohn hätte er in Brünn gesehen bei einer Arbeiterversammlung.

Na, dann ist er schon auf der richtigen Straßen. — D, hätte ich den Jungen nie aus dem Graben herausgelockt!

# Im Frühjahr.

Mein Bischof ist gestorben. Daß er meiner so ganz vergessen hatte! Ober war sein Vertrauen so groß, weil er seit neun Jahren nicht ein einziges Mal Kirchenvisitation halten ließ zu Sankt Maria! Aus dem Gedächtnisse kann ich ihm ja doch nicht so ganz gesommen sein, weil er einmal gesagt haben soll: "So, Torwald ist ein schöner Kursort geworden? Na, das wird dem Wolfgang Wieser recht sein, dem großen Fortschrittsmann!" — Und er weiß nicht, wie verlassen und einsam ich hier geworden bin mit meinem alten Christentum. Er weiß nichts von meiner Bangnis. Sine alte ehrwürdige Welt sehe ich hier untergehen vor meinen Augen. Ich kann nichts und nichts dagegen thun, und es war doch alles in meine Hände gelegt gewesen, und

mich wird der Herr zur Berantwortung ziehen! — und mir, "dem Fortschrittsmann, würde es recht sein!" —

Jest ist der Oberhirt im ewigen Lichte. Jest wird er's wohl sehen. Möge er bei Gott für mich bitten, für den Armsten der Diözese. So schwank ist kein Schifflein wie das meine, so stürmisch kein Meer, wie das meine.

### Am 30. April.

Mein Gesuch um Übersetzung in einen andern Sprengcl, das ich vor einem Jahre eingereicht habe, ist die heute, den 30. April 1886, ohne Bescheid geblieben. Heute aber ist die Antwort da in einer Zuschrift vom Konsistorium. Des Gesuchs wird nicht mit einem Worte erwähnt, hingegen der Wunsch ausgesprochen, daß zu Sankt Maria im Torwald eine Bolksmission abgehalten werden möge, um die, wie es heißt, "dem Freimaurertum anheimsallende Bevölkerung wieder in dem Schoße der katholischen Kirche zu besestigen". — Was die hochwürdigen Herren nur immer mit ihrem Freimaurertume haben! Das Freimaurertum hätte ich mir anders gedacht, als was sich da vollzieht. — Bolksmission! Jesuiten! — Diese mögen wohl im ersten Stadium des Versalls gut sein, aber hier? — Doch will ich das Mittel versuchen.

Habe sogleich mit dem schon anwesenden Kurdirektor darüber gesprochen. "Eine Jesuitenmission!" lacht er hell auf. "Na, dann machet aber gleich, Herr Psarrer, daß Ihr bis längstens Juni damit fertig seid. In der Hochsaison können wir keine Jesuiten brauchen."

Anfang Juni.

Die heilige Mission ist vorüber. Ginen hat sie-bekehrt, einen getötet, von den übrigen läßt sich noch nichts-Bestimmtes sagen.

Den sie bekehrt hat, der bin ich. Im Gegensat zudem Eifer dieser ehrwürdigen Bäter erst habe ich gesehen,
wie lau ich bin, wie weich und nachgiebig. Das himmelreich leidet Gewalt, diesen Spruch unseres herrn hatte ich
immer so verstanden, als wäre das himmelreich mit seinen.
Kindern der leidende, der Gewalt duldende Teil. Das
ift anders, das himmelreich fordert Gewalt. Nur mit Gewalt über sich, mit glühendem Sifer und nimmermüdem.
Ningen kann es erlangt werden. Die Liebe allein thut'snicht, am wenigsten in der Seelsorge, es muß auch Jorn
da sein, wenn es nötig ist. Die Bäter haben mit dem
Berdammen, wie es scheint, mehr ausgerichtet, als ich mit
dem Segnen.

Bis auf das eine Opfer und auf die Bergpredigt in der Holzknechthütte ist alles recht vor sich gegangen. Am Samstage vor Judica sind sie gekommen in ihren langen braunen Röcken, und zwar mit dem Eisenbahnzug, was einige veranlaßt zu sagen: "Den Antichrist wollen sie verjagen und kommen mit dem Drachen!" Am Sonntage aber mit der Perikope vom guten Hirten hat der erste Prediger kräftig eingesetzt und die Zuhörer, wovon der größte Teil aus Neugierde gekommen war, halb gewonnen. Jemand ist bei dieser Predigt mit einem Müdling verglichen worden, dem die Schästein davonlausen, und es müßte der Herr mit seinen Hunden selber kommen, um die Wölfe zu verjagen und Gericht zu halten über die Böcke. Schon

ber zweite Prediger hat allen, die fich bekehren laffen murden, vollkommenen Ablaß versprochen, der durch die Verdienste Refu Christi alle Sünden lischt. Das bat ihnen bald ge= fallen. Dann Tag für Tag brei Bredigten mit Beichthören und Bufübungen. Die Kirche war zumeift überfüllt, die anderthalbstündigen Bredigten waren den Leuten noch zu furz, die herren thaten babei allerhand schöne Geschichten erzählen. Also zur Unterhaltung muß ber Gottesdienst werden, bann wird die Gemeinde machsen. und mit dem Salze des Wißes lockt der kluge Hirte die Schäflein zusammen. Nur bei dem guten alten Dominitus ift die Kirche gewöhnlich halb leer geblieben, mas dem Bater tein geringes Bergleid verursachte. Er vermeinte außer der Gnade ju fein, weil auf feinen Ruf die Schäf= lein nicht kommen wollten, und er betete vor der Brediat in einem Winkel der Kirche allemal innig um die Erleuchtung und den Beiftand bes beiligen Geiftes. Dich aber deucht, nicht fo febr die Gnade, als vielmehr die Stimme fehlt bem frommen Bater. Betterleuchten ift nicht genug, auch Donnern gehört dazu, wenn der Regen des Wortes Gottes die Herzen befruchten foll. beiden anderen Brüder baben beneidenswerte Stimmen und eine unbeschreibliche Art, ju fprechen. Batte ich anftatt zu schreiben sprechen gelernt! Die teuflischen Berführungsfünfte, die Abscheulichkeit der Sunde, die Bewissenspein in der Sterbestunde, die ewigen Bollenstrafen, bas alles in glübenoften Farben, und reichlich mit erjählenden Gleichniffen und Beispielen durchsett. Rennzeichen des Antichrift, "fein Saus im fconen Thale vom Torwald, an dessen Thor er nicht sein Merkmal geschrieben. Und in der Racht kommt ber blaffe Engel zu diesen Häusern der Hoffart, der Böllerei, der Unzucht, der Geldgier, des Unglaubens, und führt die verlorenen Seelen in die ewigen Abgründe, die der Fluch Gottes hat aufgemacht." Hienieden ist alles nichts. Not thut Eins: Beten, Fasten, Casteiung, daß im sündigen Leibe die Seele nicht sterbe, daß sie lebendig hinübergerettet werde in eine bessere Welt.

Dann haben sie das hohe Missionskreuz aufgerichtet auf dem Plat vor der Kirchthür, haben in der Kirche die Mysterien entsaltet in ihrem heiligen Schauer, das wilde Anrusen der Hostie zur mitternächtigen Stunde, das gellende Hinabschreien in die Gräber: Wachet auf, der Tag des Gerichtsist nahe! — Und dazwischen im Thale das Rasseln und Pfeisen der Dampsmaschinen — man wußte nicht, wie einem geschah. Als die Patres auf dem Kirchhose das Requiem sangen zum Troste derer, die in dem Herrnschlafen, damit auch läugst heimgegangene Geschlechter des Segens der Mission teilhaftig werden sollten, da fiel es mir ein: Und unterhalb dieser friedlichen Gräber in des Berges Tiesen wühlen geldgierige Pückel nach Erz...

Eines Abends spät, als die Andächtigen sich verzogen haben, und die Weiheglocke ihren schwermütigen Ton hinaustlingen läßt in die dunkle Nacht, stehe ich mit dem Pater Chrysostomus an der Kirchhofsmauer. Im Kirchensenster slackert der Schein des ewigen Lichtes; unten im Thale steigen aus den Essen des Eisenwerkes Funkengarben in die Luft; von der Hohen Rauh herab, aus weiter Ferne glüht die Bergspiße, genannt das Lichtel. Da sage ich in Betrachtung zum Pater: "Drei Lichter sehen wir da leuchten, das des Glaubens, das der Arbeit und das der Natur. Welches wird am längsten brennen?"

Der Pater schaut wie traumversunken hinaus und murmelt: "Das höllische Feuer wird am längsten brennen." Dann zuckt er wie erwachend auf und fragt: "Haben Sie etwas gesagt, Herr Pfarrer?"

"Es ist eine unheimliche Zeit," sage ich.

"So lange wir Eisen haben, ist Rußland nicht zu fürchten," spricht mein Pater im politischen Plaudertone. "Und es soll ganz vorzügliches Erz sein, das Ritter von Jark hier gewinnt."

Da ich stumm wie ein Fisch gewesen sein mag, so sährt er fort: "Mit dem Erze, Gott sei Dank, sind und bleiben wir den Engländern über. Haben Sie gelesen? Um fünfundzwanzig Prozent führen wir mehr Eisen aus als England!"

Und das — das war derselbe ehrwürdige Pater, der eine Stunde vorher so zornlodernd gegen die neuzeitliche Gewinnsucht gewettert hatte? — Ganz verwirrt bin ich an demselben Abende auf meine Stude gegangen und habe mich gewundert darüber, wie einfältig ein Mensch werden kann, wenn er eilf Jahre Pfarrer ist zu Sankt Maria im Torwald.

Abends in unserer kleinen Gesellschaft sind sie heiter, schnupfen viel, und bei Tische loben sie Gott in seinen Gaben. Mir ist die Eklust vergangen, des Christian wegen. — Bei den ersten Predigten funkelten dem Alten noch die Augen, als er merkte, wie viele Scheiter da in die Hogen. Bon Morgen bis zum Abend blieb der krumme Christl in der Kirche, fastete, betete, horchte, streifte an den Wänden herum, die Heiligenbilder zu küssen und zu streicheln. Jeden Tag ging er zur Beichte und Kommunion, und wenn er dann in der Abenddämmerung vom

Rirchenriegel herabsiffelte, war er aufgeregt, predigte laut ben hunden und rief Sate aus, wie er fie von der Kanzel gehört. In Allem war er verworren. Rn der zweiten Woche hielt Pater Chrysostomus die Predigt Pharisaer und Zöllner. Gegen die Keuchler und Scheinheiligen ging es ber, viel ärger als über "Der Scheinbeilige ist ein falsches Sünder. Licht, bes Teufels Licht, welches andere betrügt und den Träger blendet, alfo, daß er das mahre Licht niemals fuchen und finden fann, weil er ja glaubt, er habe es schon, und weil ber gerechte Gott keinen, und ware es ber größte Berbrecher, fo gang und gar verläßt, als ben und den allein, der ibn belügt." — Am Abende nach diefer Predigt foll der Christel nicht mehr an den Beichtstuhl getreten sein. In der darauffolgenden Racht ist er nicht in seine Kammer gekommen, die er feit der Fehde mit bem Megner im Jodrupphäusel inne gehabt. Am nächsten Tage fällt es einigen Leuten auf, daß der Krumme nicht in ber Kirche ist, und daß seit frühem Morgen oben im Ragwald die Sunde bellen. Und dann haben fie ihn gefunden. -Mit seinem eigenen Hosenbande . . . .

Die Patres waren nicht dafür, daß der Selbstmörder auf dem Kirchhof begraben werde. Ich habe es gestattet. Am Tage des Scrichts wird sie der Herr schon auseinandersuchen lassen.

Bevor sie abreisten, habe ich den Herren auch mein Anliegen wegen des Karl Groß und des Nolf vertraut Dem Karl, der auch während der Mission keine Miene verzogen hat, haben sie fast das Wort geredet. Wenn er schon nicht glaube, so sei es doppelt anzuerkennen, daß er seinen Dienst am Altare pflichtgetreu erfüllt, ins Herzsehen könne man ja niemand, man müsse zufrieden sein, wenn einer die Gebote der Kirche befolge. Anders stünde es mit dem Rolf, das wäre nach meiner Darstellung ein ungewöhnlicher Fall und Pater Chrysostomus erbot sich, hinauszugehen in die Bergwälder, um das entlausene Schäslein zu suchen. Ich habe ihn begleitet.

Der Rolf saß gerade bei seinem Mittagsmahle, als wir in die dunkle Hütte traten. Er holte Gabeln hervor, wischte sie mit einem Tuche sorgfältig ab und lud uns

höflich ein, mit ihm Schmalznoden zu effen.

"Wir sind nicht um Schmalznocken gekommen, sondern um eine arme Seele," hub der Pater an. Da antwortete der Bursche rasch: "Ich kann mir's denken und ich will Euch was sagen, Herr, lasset mir meine arme Seele, und behaltet die Eure. Ich bin freilich sündig, aber das seid Ihr auch."

"Wir bestreiten es ja nicht, guter Bruder in Christo," entgegnete der Pater, "wir sprechen es sogar bei unseren Predigten aus, daß wir, die Priester, selbst arme Sunder sind."

"Ihr sprechet es aus, aber Ihr wollet nicht, daß man es Euch glaube. Hieltet Ihr Guch wirklich für Sünder, so würdet Ihr andere nicht so verdammen. — Effet doch Schmalznocken."

Der Pater blieb in erstaunlicher Demut und sagte: "Wir verdammen, was Christus verdammt hat."

Stach der Bursche eine Nocke an und sagte lachend, so wie er überhaupt das Gespräch mit dem Tone großer Gemütlichkeit führte: "Wenn Christus in die Kirche treten

thäte zu Eurer Mission, da möcht' ich nicht gern dabei sein. Das wollt' nicht gar brüberlich hergehen. Erstens würde er Euch hinausjagen, und zweitens würdet Ihr ihn ans Kreuz nageln."

"Jett ist's aber genug, Rolf!" rief ich drein. "Höre doch erst ihren Predigten zu, bevor du urteilest!"

"Ich habe sie gehört," antwortete der Holzknecht, "ich kann den Brüdern in Christo jedes Wort zurückgeben. Was sie sagen, habe ich schon lange gewußt, und wenn ich jest dem hochwürdigen Pater zurückpredige, so wird's auch nicht viel helsen, wir bleiben alle miteinander verstockt, ich in meinem alten Glauben und die in ihrer Hartherzigkeit. — Nocken essen, ist gescheiter."

Er aß ruhig fort, und mein Pater Chrhsostomus sprach leise zu mir: "Ich glaube, dahier haben wir weiter nichts mehr zu thun."

Der Rolf hörte das und stand auf. Er schaute uns verlegen an und sagte: "Am Ende — hab' ich gar wen beleidigt. Das ist nicht mein Willen gewesen. Ich habe nur gesagt, wie ich mir's denke. Wer das nicht gern hört, der möcht' mich halt in Ruh' lassen, dann bin ich auch still und ist kein Verdruß."

So sind wir von diesem Waldmenschen heimgepredigt worden. Unterwegs sagte der Pater zu mir: "Pfarrer, das ist kein Schäflein, das ist ein Böcklein." — Ein paar Holzknechte waren uns nachgegangen, die das Gespräch gehört hatten. "Unser Herr Pfarrer kennt ihn eh," sagte einer derselben vertraulich. "Am liebsten ist es ihm halt, wenn er nackend auf dem Stöckelstein liegen kann in der Sonne. Sonst ein ganz braver Mensch." — "Ja, ja, ja, das glaube ich," redete ihnen der Pater entgegen, und

bann zu mir: "Das ist ja cben das Gefährliche. Wenn Diebe und Shebrecher so reben, da weiß das Bolk, was es davon zu halten hat. Sogenannten braven Leuten glaubt man alles. Wie es übrigens mit seiner Sittlichkeit bestellt ist, das, Pfarrer, müsset Ihr wissen."

Ich habe darauf geschwiegen. Hätte ich gesagt, der Rolf wäre nichts nut, so müßte wohl der größte Waldbaum auf mein Haupt gefallen sein und mich erschlagen haben. Und hätte ich gesprochen, wie mir ums Herz war, nämlich wie die Holzknechte, so möchte der ehrwürdige Bruder gedacht haben, ich stecke mit diesen Leuten unter einem Hütel.

Als wir herabgekommmen sind ins Thal, laufen die Leute zusammen und knieen nieder am Wege, daß der fromme Priester ihnen die Hand aufs Haupt lege. Um meinen Segen zu erhaschen hat bisher nicht einer sein Kartoffelseld verlassen. Freilich, ich schiede ihn den Leuten ja täglich ins Haus. Nur scheint er wenig Wirkung zu haben, weil sie nichts merken.

Auf der Straße begegnet uns der Wagen des Ritters von Jark. Der läßt sofort halten und steigt aus, um den Missionär ehrerbietig zu begrüßen. Er ist erst aus Pest angekommen und bedauert, die Mission versäumt zu haben. Dann empsiehlt er sich dem frommen Andenken der ehrwürdigen Väter und rollt in seinem Wagen gegen die Fabriken hinaus.

In der Kirchendämmerung hat sich die Bußfertigkeit der Gemeinde bewährt, ob sie auch anhält in der freien Luft, die nach Rauch riecht, das müssen wir erst sehen.

Nach vierzehntägigem Aufenthalte sind die ehrwürdigen Bäter und Brüder heute abgereist. Ich wollte die Gloden läuten lassen, sie haben sich's verbeten. Milbe und demütig haben sie nach allen Seiten hin gegrüßt. Die Weiber haben geweint, etliche der Männer haben hinterrücks gelacht. Sin Frechling, der bei seiner Missionsbeichte wahrscheinlich nicht absolviert worden ist, soll sich geäußert haben: "Siebensach hat er mir die Himmelsthür vernagelt. Auch gut, so steige ich jeht beim Fenster ein — zum Madel."

Im Eisenbahnzug ist den Priestern ein Gelaß erster Rlasse aufgemacht worden; diese Ausmerksamkeit hat ihnen der Ritter zugedacht und die würdigen Bäter haben sie gerne angenommen. Der letzte Gruß kam ihnen aus einem Fenster des Hotels. Aus demselben rief jemand mit lauter Stimme: "Per pedes apos'olorum!"

Siner der Missionäre hatte bei seiner Predigt über die Sterbestunde solgendes Geschichtlein erzählt: Zur Racht wird ein Priester von seinem Mehner geweckt, er möchte sogleich zu einem Waldbauern kommen, um ihm die Sterbesakramente zu reichen. Der Priester geht in die Kirche um das Allerheiligste und folgt dann dem Mehner, der mit der Laterne vor ihm herleuchtet, stundenlang, die in den Wald kommen, wo in einer Hütte der Sterbende liegt. Dieser war plöhlich schwer erkrankt und in Berzweislung wegen seiner großen Sünden, mit denen er sort müsse zum jüngsten Gericht. Denn er war ganz allein, hatte keinen Boten, um nach dem Geistlichen zu schieden und ist nun über die Maßen überrascht und glücklich, als der Priester eintritt. "Du mußt eine Gnade haben?" fragt der

Briester. "Ja," sagt der Kranke, "das thut die heilige Barbara, benn ich habe mein Lebtag zur heiligen Barbara gebetet um die Gnade, in der Sterbstunde meine Sünden beichten zu können." Er verrichtet hernach seine Beichte und ist in wenigen Stunden darauf selig verschieden. Als der Priester nach Hause will, ist der Meßner verschwunden, und er muß den Weg zurück allein machen. Am nächsten Tage stellt er seinen Meßner darüber zur Rede; der weiß von nichts. Er beschwört es, daß er in der Nacht weder den Geistlichen geweckt, noch ihn zu einem Kranken gesührt, noch ihm dann davongelausen sei. Und hat es sich, setzt der Prediger dazu, gewiesen, daß durch die Fürbitte der heiligen Barbara ein Engel in Gestalt des Nesners den Priester zum Sterbenden geführt hat.

Dieses Geschichtlein soll dem Holz-Hoisel befonders wohl gefallen haben. Ja, gut ift es schon, wenn man sich auf einen Heiligen verlassen kann, der schließlich, wenn man dem Arm der irdischen Gerechtigkeit entrückt ist, die Absolution besorgt. — So schöne Geschichten kann halt ich nicht erzählen.

Meine Regina hatte im Winter eine Grippe zu bestehen und hat sich seither noch nicht ganz erholt. Einigc Male ist sie während der Mission in der Kirche gewesen. Bis ins Herz hinein, sagt die Regina, hätten ihr die hochwürdigen Herren erbarmt, daß sie so schreien müßten und richteten doch nichts aus. Wenn die Leute jest auch noch Stierköpfe blieben, so wisse man wenigstens, daß der Pfarrer nicht schuld ist, und daß sei auch was wert. Der Rupert hat auszusezen, daß sie des lieben Viehes vergaßen. Wenn man einmal zuschaue, wie bei den Stein-

fuhrwerken die Röffer geschunden werden, da wisse man doch gleich, welcher der kürzeste Weg in die Hölle ist. Darüber hätten sie predigen sollen.

Mit der Ottille ist auch etwas nicht in Ordnung. Steht sie gestern an der Zimmerthür, bürstet meinen Hut aus und sagt wie so nebenhin: "Jeht weiß ich schon, warum es mit meinem Bruder Luzian so hat kommen müssen."

Auf meine Frage, wie sie das meine, giebt sie zuerst keine Antwort, dann hebt sie an zu schluchzen.

Ich eile hin: "Was ist dir, Kind?"

Nach einer Weile gesteht sie's, ihrer Sünden wegen habe er die Gnade nicht haben können.

"Deiner Sünden wegen?" frage ich auf. "Möcht' ich doch wissen, Mädel, was du für große Sünden haft."

"Wohl große Sünden, Herr Pfarrer!" weint sie und verbirgt das Gesicht in meine Rockfalten, als ob sie Zuflucht suche. Ich denke, sie hat ein besonderes Anliegen.

"Ottilie! — Am Ende — —!" der Atem bleibt mir in der Bruft steden, wie ich sie jest anschaue.

"Nein, herr Pfarrer, das nicht!" lacht fie mit naffen Augen.

Dann ist es gut. Die Mission hat sie aufgeregt. So ist es immer, die Schuldlosen bangen. Die Schuldigen lachen.

### Am 6. Juni.

Heute morgens hat mir der Kornstock wieder einmal eine Hand voll Aupfermunzen vorgehalten, um das Tagesfrühstück zu zahlen.

"Nein, Alter," sage ich, "fürs Frühstück nehme ich nichts, es foll Euch munden Tag für Tag, aber geschenkt bekommt Ihr's auch nicht. Ihr müsset mir doch noch an die Orgel."

Als ich dabei meinen Talar anziehe, schreit er mir lustig zu: "Ihr Pfarrer habt es gut. Die Kutte darüber und der ganze Mensch ist zugedeckt."

Daraus habe ich gemerkt, daß er doch seinen Anzug nicht mehr für den besten balt.

"Kornstod," sage ich, "in meinem Kasten hängen noch zwei oder drei alte Kutten. Wenn Ihr einmal einem Hausierer begegnet, so sagt, er soll kommen und sie abbolen."

"Will's schon ausrichten," antwortet er.

"Allerdings," sage ich, "ift es schade um die priesterliche Weihe, daß sie der Jud' bekommt. Aber wenn's kein Christenmensch tragen mag, so ein altes Gewand, was will man machen? Über den Knien abgeschnitten, und der schönste Gehrock wäre fertig, kein Kavalier hat einen schöneren. Aber eben, wenn niemand will!"

Der Kornstock dreht sich etliche Male in der Stube hin und her, plöglich springt er mich an und sagt: "Ich werde doch wieder orgeln, Pfarrer." Und fügt nach einem Weilchen bei: "Ich habe mir etwas ausgedacht. Höret zu. Auf dem Dreispigberg, ganz oben auf dem Gipfel, wird eine neue Orgel gebaut. Die kleinste Pfeise dran wird so groß sein wie die alten Lärchen, die da oben beim Josefstehen. Die größeren sind so groß, wie dem Ritter sein neuer Fabriksschlot und die größten wie der Stesel in Wien. Für den Blasebalg brauchen wir dreihundert Stierbäute, der Sturmwind besorgt das Weitere. Dann setze

ich mich in den Kasten und spiele die Orgel, daß im ganzen Torwaldthal die Erde bebt vor dem Donnerklang. Dann müssen sie meine Kompositionen hören, dann müssen sie!"

Gar heftig hat er das herausgesagt. Darauf spreche ich spaßeshalber: "Und wer wird sie denn bauen, diese Orgel?"

"Der Ritter von Yark, wer denn sonst? Der kann die Thaler scheffelweise ausgeben im Tage. Mit Bergnügen baut er die Orgel. Sie wird eine Zierde sein für Torwald."

"Und dann erft wollet Ihr wieder orgeln?"

"Dann werde ich wieder orgeln, und dann will ich auch um eine Kutte gebeten haben."

Später haben wir eine herausgesucht, und zwar die fürnehmste, noch von der Stadtpfarrkaplanzeit her. Den "Abbé-Nock", wie ihn die Regina immer genannt. "So über dem Anie," sage ich, und will's anmerken für die Schere. Die Regina jedoch ist der Meinung, daß man auch vom Beinkleid so viel als möglich unter das bergende Tuch bringen solle. Sie wird wohl recht haben, und so ist der Talar weiter unten bei den Waden gekürzt worden.

— Jett sitt der Ravalier schon wieder beim Denkmal.

# Am 7. Juni.

Gestern ist das Weib des Steinfranzels bei mir gewesen. Sie that, als hätte sie etwas mit mir zu sprechen und wußte nichts rechtes. Eier müsse man mir einmal bringen, sagte sie endlich, die Hühner wollten heuer gar nicht aushören zu legen. Ihre Buben möchten gerne zur Eisenbahn gehen, wo man sich jest viel Geld verdienen könne, aber ber Vater sagt immer, sie sollten nur im Rauhgraben drinnen bleiben, dann brauchten sie kein Geld. Und wie es mit der Ottilie wäre? — Dann zog sie noch so herum und meinte endlich, der Luzian, der müsse es jeht wohl gewiß recht strenge haben in der Studie, weil er ganz still geworden wäre. Sie habe ja immer gehört, das Geistlichstudieren sci so viel hart, und daß sich einer von seinen Eltern und allem lossagen müsse, wenn er geistlich Weihe annimmt . . . .

Dann horchte sie so auf mich her und ich nichts als: "Ja ja, freilich ist's so."

"Wenn wir nur seinen Chrentag mögen erleben!" hat sie aufgeseufzt.

Armes Weib! — Soll ich sie vorbereiten? Soll ich sie in ihrem Wahne noch ein Weilchen glücklich sein lassen? — Es ist doch eine traurige Welt, wo das Glück nur im Wahne liegt! Es ist im Kleinen so und es ist im Großen so. — Manches habe ich der guten Person gesagt, was ich nicht weiß, und das, was ich weiß, verschweige ich.

Den Franzel habe ich am vorigen Sonntag angesprochen, wie es ihm gehe.

Alleweil gut! fagt er, und ob kein Erdbeben wahrgenommen worden wäre zu Sankt Maria? Drinnen im Graben hätten sie Samstags eins verspürt, nachmittag, wie der Stoissen auf drei gezeigt. Der "Stoissen", das ist nämlich ein dürrer, entästeter Fichtenstamm, der hinter dem Steinhäusel mitten auf der Wiese steht und wie eine Art Sonnenuhr seinen Schatten auf die weißen Steine legt, die ringsum Uhrzissern bedeuten. Also auf drei

bätte der Stoissen gezeigt, erzählt der Franzel, da wäre ein Schüttern gewesen und ba ware vom Berg ein groker Stein berabgekommen und habe ihnen die Ziege erschlagen, die einzige Mildziege. So batten fie jest ftatt Mild Rleifc, aber sie hätten zu niemandem mas fagen wollen; gerade ein Holzknecht sei babergegangen und habe es geseben, wic cr, der Franzel, die verstorbene Milchmariandel ausgeweidet. "Und darauf in der Früh ums Hahnenkräben, da bat im Stall aach eine Beik gemäckert, daß meine Alte aufspringt und meint, 's that ihr Geift fein. Ift's aber eine leibbaftige fledige Ziege, lebendig über und über und ein größeres Milchsackel (Euter) hat sie, als die andere bat gehabt. Der Bub' hat sie gleich gemolken und wir wissen all' miteinander nicht, wie das bergebt und wem die Gais gehört und jest, Pfarrer, was ift da zu machen?"

3ch sage darauf: "Wenn Ihr nicht wisset, wie sie in Guren Stall gekommen ift, Franzel, so behaltet fie fo lange drinnen, füttert und melfet fie, bis fich ber Gigen-Vielleicht hat unfer Herrgott ein Wunder tümer melbet. 

Der Alte lugt mich argwöhnisch an. — Ich bin unschuldig.

Daß doch jeder Mensch seinen Dämon haben muß! Meine Haushälterin bort manchmal in den Nächten die Ottilie schluchzen. So habe ich das Mädel heute ins Gebet genommen. Da gesteht sie mir dreift, sie sei eine ichlechte Person, fie gante mit ihrem Bater und schlage die Mutter. "Wo kommft du denn mit ihnen zusammen?" "Ja, bei der Nacht," fagt sie, "im Traum, da sei sie so grob gegen ihre guten armen Eltern. "So mußt du doch manchmal arge Gedanken gegen sie haben!" rufe ich sie an. "Nein!" sagt sie, "wie soll ich arge Gedanken haben, gegen Bater und Mutter! Der böse Feind verführt mich dazu im Traum!" — Dann habe ich ihr den Rat gegeben, jedesmal vor dem Einschlafen ein recht liebreiches Baterunser für ihre Eltern zu beten, dann werde die Ansechtung nicht mehr kommen.

Bas man im Traum alles erleben fann, das weiß auch ich. Noch nicht drei Wochen, feit ich, der alte Pfarrer Wolfgang, ein neapolitanischer Soldat gewesen bin, mit weiten blauen Hofen und blutrotem Lendengurt, in welchem Dold und Bistolen steden. Die rote Müte mit den langen Federn fdwinge ich, mein Schnurrbartlein fteife ich mit Barg und raftle mit dem Säbel. Auf ein schwefelgelbes Tuch springe ich bin und mit Kameraden würfle ich fluchend um ein braunes Mädel und dabei singe ich was aus der Kehle geht: Puli pap pap, puli bum! Böhmerland geht's um! - Das Merkwürdige fam erft beim Aufwachen. Gang unglüdlich war ich darüber, nicht wirklich der neapolitanische Krieger zu sein, um die rote Müte that's mir leid, um das Bubenbartel, um das braune Mädel, lauter Dinge, nach denen ich fonst mein Lebtag fein Verlangen getragen. So leid that es mir, daß ich durchaus rasch wieder einschlafen wollte, um mein flottes Soldatenleben weiter zu führen. Als ich aber nicht mehr einschlafen konnte, sondern der alte Bfarrer bleiben mußte, da habe ich zu mir gesagt: Wolfgang, so steden in dir halt doch auch andere Leute. Und vielleicht ichlimme Gefellen, an denen du Gefallen finden fonnteft! -Sollte am Ende gar in jedem einzelnen die ganze Menschheit

eingeschachtelt sein mit allen ihren Lastern und Lächerlichfeiten auch...?

Immer hübsch demütig sein, Herr Pfarrer! Puli pap pap, puli bum! Im Böhmerland geht's um!

# Am 10. Juni.

Ich batte einen Weg in die Schattleiten hinüber. Wo von den Kabriken der Kanal in die Gifing mündet, begegne ich bem Sies im Grund, bem por Jahren bei dem Laudamuslochereignisse das Gehöfte zu Grunde aegangen ist. Er scheint seither ganz berabgekommen zu sein; sein Weib arbeitet in der Bavierfabrik, er selber friecht in den Kanälen herum. "Ja, mein herr Bfarrer, fo fann's einen verfolgen," fagt er, "da muß ich jett hineinkrauchen wie ein Krottwurm." Und er deutete in ein Loch, aus welchem Jauche hervorsiderte. Täglich einen Gulden, da muß fich der Mensch halt einen Seelentrofter beilegen." bat aber nicht mich gemeint, sondern eine Branntweinflasche, die er jett an den Mund stülpt. - "Da drinnen im Ranal," fährt er fort, "ift's mir alleweil noch lieber, wie in den Schlotschläuchen. Dort," er deutet gegen den großen Schornstein des Gifenwerkes und flüstert mir gebeimnisvoll zu, "dort haben sie in voriger Woche einen gebraten! Ja, gewiß auch noch! Ginen Kaminfeger. Aber es ist Gebeimnis. Darf nit laut werden. Den Schlot hat er auszuputen gehabt. Derweil der Befehl: Einbeizen. Und des Fegers vergessen. Nach ein paar Tagen erst wahrgenommen. Ganz verkohlt. In einem Sut hatte man bas Säuflein Raminfeger auf den Rirchhof tragen können. Aber nit verraten, Berr Pfarrer, ber Ritter bat der Bitwe gleich auf der Stell' zwei nagelneue Hunderter auf die Hand gelegt."

Wie ich nachher am Neubau des Armenhauses vorübergehe, steht dort der Ritter. Er schreit herrisch mit den Leuten um und ärgert sich über seinen Sohn, der alles Krumme gerade sein lasse und das Gesindel sozusagen wie Menschen behandle. Gebe man erst in Wenigem nach, so würden sie noch frecher und verlangten Alles. "Human sein! Recht schön, und aufgefressen werden! Man thut ohnehin weit mehr als Pslicht ist!" In solchem Selbstgespräch unterbricht er sich, weil er einen Burschen anruft, der in seiner Kränze zu wenig Ziegeln aufgeladen hat. "Faulthiere! Schreien immer nach einem Verwill ich mich auch da mit Eurem Schweise bereichern, wie?"

"Schwigen thun wir freilich, Guer Gnaden, aber es wird boch nur ein Armenhaus."

Diese Antwort des Ziegelträgers ist genug, er muß sofort abtreten und bekommt seinen Lohn ausbezahlt.

Als der Herr mich erblickt, ist er ein anderer. Rasch geht er auf mich zu und drückt mit seinen schwerberingten Fingern mir die Hand, daß es wehe thut. "Eine Neuigkeit, Herr Pfarrer!" Er zieht ein Zeitungsblatt aus der Tasche. "Mein Sohn hat mir erzählt, daß Sie sich für einen Luzian Stelzenbacher interessieren?"

"Gott, freilich, das ist ja der —"

"Theologe!" unterbricht er mich. "Na, lesen Sie." Und steht im Blatte zu lesen, daß bei dem Arbeiterausstand in Wien ein gewisser Luzian Stelzenbacher eine Brandrede gegen das Kapital gehalten habe, und daß dieses Hebers wegen die Versammlung ausgelöst worden sei. "Ach, Herr," sage ich, "das ift ein anderer. Der Luzian wird sozialdemokratische Brandreden halten!"

"Bitte nur weiter zu lefen!" hierauf der Ritter.

"— Stelzenbacher, ein blutjunger Mensch, soll einem Priesterseminar entlausen sein und sich in anarchistischen Kreisen des Auslandes, besonders in der Schweiz, herumgetrieben haben. Da er ein gewisses agitatorisches Talent zu haben scheint, so wäre es doppelt zu wünschen, wenn die Polizei dem Treiben dieses famosen Früchtels ehemöglichst ein Ziel sehen würde."

"Sie können sich das Blatt behalten," sagt der Herr von Nark. In diesem Augenblicke bin ich aus Ürger bösartig geworden.

"Wenn Sie mir gütigst den Weg in Ihre Kanzlei ersparen wollten," spreche ich. "Muß mich erkundigen, wann der Kaminseger bestattet wird."

Meine Absicht, ihn ein wenig zu verblüffen, ift mißlungen. Sanz ruhig antwortet er: "Ift Ihnen die Anzeige noch nicht gemacht worden? Einer Bestattung sind wir in diesem Falle enthoben, Hochwürden. Er ist zu Ruß verbrannt. Die Unvorsichtigkeit der Heizer. Sie haben keinen Begriff, wie einfältig diese Leute sind!"

"Sollen ja Befehl gehabt haben!"

"Ei wo, Befehl! Handeln sie sonst immer nach Befehl? Kurz und gut, um ihnen gerichtliche Unannehmlichkeiten zu ersparen, ist es am klügsten, kein Aufsehen zu
machen. Sine Witwe ist da, die bekommt Pension."

"Wie soll es aber mit dem Totenschein gehalten werden?"

"Tragen Sie ihn ganz ruhig in die Liste der Berstorbenen ein. Der Mann ist gründlich tot. Und den

Stelzenbacher lassen Sie sich nicht zu Herzen geben, Pfarrer. Wenn er noch so jung ist, kann er vielleicht gerettet werden. Was an mir ist —. Mein Sohn Josef ist beauftragt, Ihnen die Mittel in Halbjahrsraten auszufolgen, falls der junge Mensch seine geistlichen Studien vollenden will. Meine Ergebenheit, Herr Pfarrer!"

Mit diesem Troste bin ich heimgekommen. Ich hatte noch gehofft, daß mich die Regina auslachen würde, einem solchen Papierwisch was zu glauben. Jeden Tag muß er voll werden, und wenn die Wahrheiten nicht ausreichen, müssen Lügen hinein. — Das wäre sonst ihre Tonart in solchen Sachen. Diesmal hat sie die Neuigkeit auß Wortgeglaubt. "Hab' mir's wohl gedacht!" rust sie aus. "Nichts lernen, nichts arbeiten, nichts beten! — Die armen Steinfranzelleut'! Das wird eine Primiz werden! Wie dem Beter Heissel scine!"

So bart batte ich fie noch nie gesehen. Mir ftieg die Vermutung auf, die Ottilie bätte vielleicht einen Vorzellanteller entzwei geschlagen ober sonst etwas angestellt aus Ungeschicklichkeit. Da brach die gute Hauswirtin auch schon in laute Wut aus. Die Käuste ballte sie gegen das Kenster: "Weil schon überall der räudige Satan dabei sein muß, heutzutag! Das dumme Mädel wird fich auch wieder fränken. Sie weiß ja doch schon alles, man merkt ihr's an, ein Frat ift fie! Die foll mich noch kennen lernen. Arbeiten muß sie mir Tag und Nacht, daß ihr die Rippen Soll sich nur kränken des Buben wegen, wenn fracben. fie Zeit hat dazu! Jest will ich einmal beißen! berzig werden, sonst ist kein Aushalten auf der Welt!"

Wie ihre Hartherzigkeit beschaffen ist, das habe ich noch an diesem Abend erfahren. "An dir kunnt eins eine

Freud' haben!" fährt sie die Ottilie an. "Sieht's, daß bei uns die Sachen nicht aufgegessen werden, und liegt im Nest, dis ihr die Sonn' in den Magen scheint! Morgen stehst mir ums Tagwerden auf, hörst! Packest einen Laib Milchbrot ein, und den Kalbsschwarten. Den Zuckerhut und das Packel Kassee will ich dir schon heut' in den Kord legen. Und tragst es in den Rauhgraben hinauf. Oder soll deine Mutter, die arme Hauhgraben hinauf. Oder soll deine Mutter, die arme Haut, dei Erdäpseln und Tannenzapsen wieder zu Krast kommen? Den Wein wersesset! Sogleich laufst jetzt hinab zum Wirt mit der Flasche! Was stehst denn noch da? Wart', dir will ich weiterhelsen, marsch!"

Das erschrockene Mädel wußte nicht, wie ihm geschah. Der Ton war so beispiellos hart, wie man ihn an der Regina noch nicht erlebt hat. Und es war eine so große und eine so herbe Liebe, und der guten Ottilie standen die leuchtenden Augen voller Wasser.

Ja, wenn das so weiter geht, wird sie freilich nicht gar viel Beit haben, dem Grame nachzuhängen.

Wie sie mir nur vorkommt, die Regina! Sie hat ihr Gleichgewicht nicht, es ist etwas Überschwängliches an ihr. Manchmal ertappe ich sie in einer drückenden Betrübnis, dann wieder eine große Zornmütigkeit, oder eine unbändige Lustigkeit. Wie glücklich bin ich, wenn die Leute um mich lustig sind — aber diese Lustigkeit will mir nicht gesfallen. Ja, wenn sie noch ihre roten Wangen hätte!

Am 11. Juni.

Der grüne Anger drüben bei ben Ahornen — man findet ihn nicht mehr. Wo die Bäume geftanden, da ragt jest der rote Schutthaufen. Ich mag nimmer hinschauen.

Doch, wenn ich vorüber muß, wie heute! Der Boden überall durchwühlt, von Fuhrwerken, Erzhunden und Bergknappen wimmelt's. An sechs oder sieben Seiten ist der Kirchenriegel abgegraben, überall die Löcher hinein in kreuz und krumm. Der ganze Erlplan ist voll von haushohen Erdwuchten, lägen sie übereinander, einen zweiten Kirchenriegel gäbe es. Und das alles ist im Berg drin gewesen! Spateisenstein! Der ganze Kirchenriegel soll daraus bestehen. Die Waggons gehen hinaus nach den Hochösen mit Erz und wieder zurück mit Roheisen. Spolien auch hier Hochösen gebaut werden.

Wie ich wohl so dastehe und die Verwüstung betrachte, klopft mir etwas auf die Achsel, der goldene Stockknauf des Ritters. "Na, Herr Pfarrer!" ruft der Gutsherr heiter aus, "Ihr wundert Euch, wie? Das macht sich, nicht wahr?" Er deutet auf den vollen Betrieb der Erzgewinnung.

Weiß selbst nicht, wie es mir gah herausgerollt ist: "Ich bitte Euch, Herr — Gefahr ist doch wohl keine?"

"Gefahr? Wieso? Der Eisenbedarf steigert sich Jahr für Jahr. Eben gestern habe ich mit dem Staate einen zehnjährigen Vertrag abgeschlossen."

"Gefahr für — für die Pfarrkirche," sage ich be-

"Ei wo!" lacht er auf. "Für die Kirche Gefahr!

An der Kirche geschieht ja nichts, die steht doch oben auf dem Berge!"

"Der Berg muß wohl schon recht ausgehöhlt sein. Oft stundenlang kann ich nicht schlafen in der Nacht."

"Ihr meint, daß die Kirche den Berg eindrücken könntel" lacht der Ritter. "Lieber Herr, dieser eiserne Berg wird wohl ein bischen mehr tragen können, als ein Ei! Selbst wenn er zu drei Vierteilen unterminiert wäre, was er nicht ist und nie wird, so wollte ich noch den Mailander Dom hinausstellen und die eiserne Weltausstellungsrotunde zu Wien als Sturz darüber. Nicht einen Zoll setzt er sich."

Ja ja, es ist schon recht, aber . . . . können sie sich nicht irren? Sie haben kein Menschenauge mehr, sie sehen alles nur durch die Goldbrille.

Auf diesem Wege habe ich auch gesehen, daß an den Thoren der Sommerhäuser noch erschreckend viele Mietzettel kleben. Es ist nicht mehr zu leugnen, daß der Kurvert niedergeht. Die schönen Häuser sind mit einem roten Staub bedeckt. Und es pocht, schnarrt, schrillt, pfeift und dröhnt ohne Unterlaß. Wie sagt ein Dichter? "Der sausende Webstuhl der Zeit!"

Aber was da gewoben wird, das weiß kein Weber.

## Am 15. Juni.

Heute haben sie unten in der Au beim Gisingsluß die Johanna Schindlacher gefunden. Zuerst hielt man sie für tot, in einer so schweren Ohnmacht lag sie. Man weiß nicht, was ihr widerfahren ist, schläft sie nicht, so weint sie und sagt nichts. Es ist eine Vermutung, daß sie ins Wasser gehen wollte; das wäre doch nicht zu glauben.

Sonst ein so frommes Mädel. Eine Stammlertochter zu Oberschuttbach, immer lustig gewesen und hätte im vorigen Winter heiraten sollen auf ein gutes Haus in Sankt Johann. Seit einem halben Jahr, sagen die Leute, wäre sie anders geworden, schwermütig, verloren, leutscheu, blasses Aussehen, fröstelnd, so daß sie selbst an warmen Tagen ihren ganzen Vorrat an Kleidern an sich gehangen hat. Ob die Eising einen Toten immer weiter trage, soll sie jemanden gefragt haben, oder wo sie ihn etwa auswerse? Wer weiß das. Die Eising hat noch Keinen ausgenommen.

Ich bin zu ihr hinaufgegangen. Da sagt sie mir starr ins Gesicht: "Was die Gebote Gottes verlangen, werde ich thun!"

"Das weiß ich ja, Kind!" ist mein Entgegnen. Dann hat sie wieder geweint. — Ich ahne, es ist wegen der Mission!

### Am 29. Juni.

Meine Seligkeit hätte ich für sie verpfändet! Heute ist sie eingeführt worden. Wegen der Mission ist es nicht. — Einen Büchsenschuß unterhalb, wo sie gelegen am Wasser, hat man das Kind gefunden. Die Sissing hat es gleichsam zurückgeworsen auf die Erde. — Der Schuldige ist längst davon. Aber sie hat gerusen: Er kommt wieder! Er kommt gewiß! Er wird mich nehmen, er hat's versprochen! — Er soll als Kurgast dagewesen sein im vorigen Sommer. Seinen Namen sagt sie nicht, oder weiß ihn gar nicht. — Ihm geschieht ja doch nichts, du armes Ding.

Mit großer Entrüstung haben ihr die Leute nachgeschaut, als sie vor dem Gendarm dahingeht mit hastigen Schritten. Ein etwa zwanzigjähriges Mädel höre ich zu ihrer Genossin sagen: "Die ist aber dumm, die schämt sich. Zahlen muß doch der, den sie angiebt, du weißt."

Sinen hilfesuchenden Blick hat sie gethan gegen ihre Heimatsgenossen hin, ich glaube nicht, daß sie mehr als ein mitleidiges Gesicht gesehen hat. Wenn ich thun hätte dürfen, wie mir zu Mute war!

Und als ich in den Pfarrhof zurücklehre, hat mir angefangen, das Herz weh zu thun, weil ich sie nicht habe trösten können. Und habe ich mir vorgenommen, zum Kreisgericht hinauszugehen, um dem unglücklichen Wesen beizustehen.

Am 30. Juni.

Die Reise nach der Kreisstadt unterbleibt. Gott hat schon gerichtet.

In der Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Die Schindlacher wird vor das Gericht geführt. Als der junge Staatsanwalt das Mädel sieht, wird er totenblaß, die Aften sinken ihm aus der Hand, er steht auf und ruft, daß es hallt und schallt: "Nichter und Geschworene! Lasset die Angeklagte frei und stellet mich an ihren Plaß. Ich habe sie gesehen auf der grünen Weide, ich bin der Schuldige!" — Darauf bin ich wach geworden.

Zur selben Stunde war sie schon tot. Gestern abends ist sie unten auf der Eisingbrücke aus dem Zug gesprungen. Auf den Brückenbalken ist sie liegen geblieben.

— Wie viel priesterlicher Segen auch ins Grab auf ihren toten Leib! Ein einziges menschenwarmes Wort zu rechter Zeit wäre mehr gewesen.

Im Ruli.

Gestern bin ich hinausgegangen in den Dreibrunnwald, man muß schon bald sagen: Dreibrunnschlag. Die Holzleute werden bald ihre Zelte abbrechen müssen. Sonst ist es freilich schon da oben auf der Höhe in der reinen Sommerluft! Wenn man so hinabschaut auf den schmuzigen Rauchdunst im Thale, und darüber hinaus sieht man klar und licht die Bergwelt stehen! Und jeder Atemzug ist frisches Leben. Der Rolf wohnt noch in der großen Hütte an der Hochschlacht, nur hat er sich jeht unter dem Dache eine Kammer sür sich eingerichtet. Der soll's heute von mir hören, umsonst steige ich nicht hinauf, das habe ich mir vorgenommen.

"Mit dem ift nit gut ftreiten, hochwürdiger Herr Pfarrer!" sagt mir vorher einer seiner Arbeitsgenossen. "Ich weiß es, mein Lieber!" Über die sonstige Aufführung des Rolf befragt, hat mir der Mann lauter Gutes erzählt. Fleißig, anschicksam, kameradschaftlich, verträglich, immer bereit, für andere eine Arbeit zu thun. Und alles verschenken, so daß er selber schon nichts mehr habe, als das Gewand am Leib. Und manchmal brauche er auch das nicht, da habe er gar nichts an wie den Sonnenschein. Da habe der Rolf eine scheckige Ziege gehabt, wie die Holzer sie wegen der Milch halten, die habe er vor etlichen Wochen verthan. Über Nacht. Nicht vertrunken und nicht verspielt. In der Früh sei sie nimmer dagewesen, und der

Rolf fage kein Wort, wohin sie gekommen. Am liebsten fei er allein, lesen und spintisieren. Wer ihn anlasse, ju dem plaudere er gerne über den Glauben, er habe extra einen, gang für sich allein. Aber nicht aufdringlich damit. Und man könne bem Rolf wohl nicht feind fein. Wehren thue er sich nur im Reden, sonst wehre er sich gegen niemanden, als gegen den Wolf. Das wilde Tier fei zwar auch Geschöpf Gottes, babe aber nicht so viel Recht auf ber Welt, wie der Mensch, weil es nicht arbeite, nur fresse. Gegen den Wolf habe er sogar einen Rugelstuten und immer das lange Meffer im Sad. Aber beim Raufen mit den Holzknechten der anderen Butten mare er fein guter Ramerad, da gebe er feithin wie die Beiber und fage: Selig find die Friedfertigen! Grob' Sünd', fage er, fei das Raufen. "Lieber Gott!" ichloß mein Gewährsmann, "wenn ber Mensch alles wollt' fein laffen, was Sünd' ift, da möcht' er unserem Herrgott bald langweilig werden. Und der Berr Pfarrer will auch leben, gelt? - Richts für ungut, wir find halt grobe Holzleut', wir."

So sprechen über ihn seine Kameraden. Und dabei hat der Rolf runde Backen und sieht aus wie das Leben. Will er in seiner Kammer aufrecht stehen, so schiebt er vom Dach ein paar Bretter zur Seite, und steht zwischen den grünen Wipfeln unter freiem Himmel. Heute ist er, wie ich komme, am Brunnen und scheuert einen Milchzuber.

"Nun, Rolf, du treibst es schön!" fahre ich ihn gleich an. "Wir haben in der Pfarrkirche die Gnadenzeit gehabt, es sind die Pfingsten gewesen, alles kommt hervor aus Wald und Graben, nur mein Rolf bleibt verkrochen, wie einer, der sich aus schlechtem Gewissen nicht unter die inte in

**4** = 1

שַׁנֵי מַנּי מַנּי

den ipre

fein bin ich, erfi fan

Đi

Leute getraut. Ift das nicht eine Schande? Bas möchte bein Bater dazu fagen? Da hätte bich Gott auch als Waldhasen erschaffen können und nicht als sein Sbenbild. wenn er nicht wollte, daß du feine Gebote befolgeft. wird es noch geben, wie bem Berodes, den in der Wildnis aottlose Gedanken und Ungeziefer verzehrt haben. aber bulbe ich nicht, benn ich bin bein Seelforger. gleich nimmft Rock und hut und gehft mit mir hinab! Denn wie lange bist bu mobl icon bei keinem Beichtstubl Willst du mit allem Borsat schlechter sein als die Reter und Beiden? Sogar die kommen bisweilen in die Kirche. Und wenn dich die ehrwürdigen Bäter liebreich aufsuchen, daß sie beine Seele retten wollen, so bebit du mit ihnen ein flegelhaftes Streiten an und schimpfest sie! - 3ch habe unter meinen Pfarrkindern leider nicht mehr viel Gutes aufzuweisen, aber bu, mein lieber Rolf, machest mir die größten Sorgen und die größte Schande! - Undrift bu! Marich, pad' gusammen!"

So habe ich meinen ganzen Feuerbrand auf ihn geworfen und bei mir gedacht: Endlich findest du zu dieser hade den rechten Stiel.

Der Rolf läßt mich ausreden, stülpt den Zuber an den Brunnentrog und hebt dann sehr gelassen an zu sprechen:

"Meine Eltern sind schon gestorben. Ich mache ihnen keine Schand', auch meinem Pfarrer nicht, weil ich redlich bin und niemandem Böses thue. In der Einsamkeit bleibe ich, weil man da nicht so leicht Unrecht thun und Unrecht ersahren kann. Die ersten Christen haben auch in der Einsamkeit gelebt, was Ihr doch selbst einmal gutgeheißen habet. Die ersten Christen sind auch ohne Missionen und Beichten

selig geworden, in Euren Büchern steht es ja zu lesen. Die gottlosen Gedanken verzehren mich nicht, weil ich trachte, Gott bei mir zu haben, und was die Reinlichkeit angeht, kann es jeder sehen, daß ich sorge. Mein Gewissen ist nicht so schlecht, daß ich mich verstecken müßte, thue mich auch nicht fürchten, und wenn es mich nach der Beichte verlangt, so werde ich schon hinabkommen. Daß Gott mich nach seinem Sbenbilde erschaffen hat, getraue ich mir gar nicht zu denken, ich selber muß mich erst zu seinem Sbenbilde machen."

"Bie willst du das anfangen, du armer, fündiger Mensch, ohne Snade? Und die Gnadenmittel verachtest du!"

"Ich verachte sie nicht, ich kriege sie aus erster Hand," sagt er lächelnd. "Und beschimpft habe ich den ehrwürdigen Bater auch nicht, der zu mir heraufgekommen ist. Ihr seid ja selber dabei gewesen und habt es gehört, was gesprochen worden ist."

"Du haft zum Missionär gesagt: wenn heute Christus in ihre Kirche käme, so thate er sie fürs erste hinausjagen, und fürs zweite würden sie ihn kreuzigen!"

"Soll der geistliche Herr das für einen Schimpf gehalten haben?" fragt er nicht ohne Betroffenheit. "Ich
habe es ja nicht so gemeint, als ob ihn das persönlich
anginge. Sin Priester kann der beste Mensch sein und
muß doch oft Sachen lehren, die zum Evangelium nicht
passen, und mit welchen er vielleicht selbst nicht einverstanden ist. Der ehrwürdige Bater hat nichts darauf gesagt, obschon sie sonst feurige Jungen haben. — Wenn er
es aber doch für eine Beleidigung sollte genommen haben,
so hätte ich keine Ruhe und müßte ihn um Verzeihung
bitten gehen."

"Da könntest du weit gehen, mein lieber Rolf, die Herren sind jest in Tirol. Es wird auch nicht nötig sein. Wenn du's einsiehst und wieder in die Kirche kommst, so ist dir verziehen."

"Das ist so, Herr Pfarrer," sagt er hernach, "daß sie ihn kreuzigen thäten, das mag schon sein, aber sie thäten's viclleicht aus gutem Willen, und gegen ihre Person will ich nichts gesagt haben. Und mit Gewalt lasse ich mich nicht hinabtreiben aus meinem Sonnenlicht. Wenn ich schon gehe, so geschieht's wem zu lieb."

Mit seinen sansten Augen schaut er mich an, ohne alle Bitterkeit bat er gesprochen.

"Du hast ja recht, Rolf," rebe ich, "es wird manches harte Wort gesagt, das nicht so gemeint ist. Mich bekümmerst du nur, weil du so, wie du jetzt lebst, leicht Schaden leiden kannst an deiner Seele. Vielleicht auch am Leibe. Der verkommt in der Wildnis. Der Mensch braucht

ein Haus, eine Familie . . . . "

Darauf er: "Darf einer heutzutage noch dran denken? Wäre es nicht besser, das Menschengeschlecht thäte Feiersabend machen?"

"Darüber wollen wir noch sprechen, Rolf. Komm nur bald binab und melde dich an."

Einen schweren Jorn habe ich hinaufgetragen, und ein befänstigtes Herz habe ich heimgebracht. — Es ist ein unbegreislicher Mensch.

Wolfgang, denke einmal nach. Du haft einst den ersten Christen zugestrebt in Wort und Schrift, haft in benselben das echte Christentum gesehen. Die dich darob in Verbannung geschickt, sind Zeugen davon. Jest steht er vor dir, dein Musterchrist. Warum ist er dir nicht recht? Freue dich doch. Du liesest es von der Kanzel herab: "Wenn du betest, so bleibe in deinem einsamen Kämmerlein!" Und "mein Reich ist nicht von dieser Welt!" Wenn ihm der Wald genug ist, so preise ihn glücklich. Der lette Christ wird wie der erste sein.

Und das weiß ich jett auch, Steinfranzel, durch wen der Herrgott das Wunder gewirft hat in deinem Ziegenstall!

## Im August.

Bei seiner Sonne will er oben bleiben. Gin Rleid von Sonnenschein hat er an, sprechen fie. Und bas babe ich nicht versteben fonnen. - Steht die Solzerhütte doch in der schattigen Bergschlucht! Aber jest bin ich aufgeflärt. Hoch über der Schlucht und über den Wipfeln des Waldes erhebt sich ein turmartiger Fels, dessen Scheitel eine fast ebene Kläche hat, so groß wie der Tanzboden beim Neuwirt. Der Holzknecht, der mir's erzählt, weiß fein anschaulicheres Klächenmaß, als den Tanzboden Der Fels heißt der Stöckelstein, und beim Neuwirt. man kann, so steil er auch ist, unschwer hinaufkommen, wer das Klettern aut versteht. Nun, der Rolf verftebt es gut, und im Sommer an Feiertagen, da klettert er hinauf, zieht oben sein Gewand aus und legt sich, wie ihn Gott erschaffen hat, auf die warme Steinplatte. Wer ihn bei diesem Sonnenbade stören wollte, den möchte er mit Steinwürfen gurudicheuchen, ba versteht er feinen Spaß. Er thut's nicht wegen ber Gefundheit, auch nicht

der braunen Haut wegen, auf die sich Waldleute sonst was einbilden. Er thut's, "weil die heiße Sonne so gut striegeln kann".

Von diesem Sonnenjüngling haben auch die Sommergäste etwas gehört, und da sind zwei lustige Fräulein eisersüchtig geworden auf die Frau Sonne. Sie gingen hinauf in den Dreibrunnwald und bestachen einen Holzknecht, dem Rolf, während er auf der Steinplatte lag, das Gewand zu stehlen. Da ist er oben liegen geblieben auf seinem hohen Tische, bis der Abend kam und es dunkel ward. Dann stieg er herab in seine Hütte, und die Fräulein haben den Sonnenbräutigam nicht gesehen.

Mir hat der Schelm kein Wort gesagt, daß er solche Sachen treibt. Ja freilich, da glaube ich's, daß er rote Bangen hat.

Oder sollte er zu solchen gehören, die sich an ihrem eigenen Leibe erfreuen?

Einst an einem heißen Julitage war es gewesen, kurz vor meiner Priesterweihe, daß ich in den Büschen die Hüllen von mir warf, mich hinlegte auf das Moos und meinen Leib betrachtete. Süß war es zu wohnen in diesen jungen, wohlgebauten rosigen Gliedern und anzuschauen waren sie wie ein Werk der Schönheit. Zu jener Stunde habe ich von meinem Leibe Abschied genommen . . . .

## Im Frühjahr 1887.

Bielleicht sollte ich mich mehr mit Schreiben zerstreuen, wie in früheren Jahren. Es hat mich oft erleichtert. Aber es ist so, je schwerer ein Stein, desto weniger hebt man ihn.

Die Regina bat uns verlassen. Seit einem Sabre frankelnd, ist sie gerade am beiligen Charfamstag schlafen gegangen. Zwei Stunden vor ihrem Tode noch hat sie der Ottilie kernhaft ans Herz gelegt, wie die Wirtschaft weiterzuführen sei, und welche Rleider man ihr anlegen solle auf die lette Reise. Bei der Kommunion schaut sie mich lange an und fagt: "Bfarrer, wie wird's mit uns zweien sein in der andern Welt?" — Ms ob sie mich bätte einladen wollen. Dann ist sie traumhaft geworden und nicht mehr zu sich gekommen. — Bei ihrem Begrabnisse hat der Kornstod Orgel gespielt. Alle Register offen, in vollen Tonströmen. Es war kein Lied, es war ein Braufen. "Das ift mein Vergeltsgott gewesen für ben füßen Kaffee!" faat er nachber zu mir. Und als wir beide aus dem Kirchhof geben, schreit er mir plöglich ins Geficht: "Wenn ich nicht in Baris fterbe ober fonft mo. wenn ich im Torwald sterbe, und Ihr überlebt mich — die Bfarrer werden ja alt - das sage ich Euch beute, auf dem Kirchhof da will ich nicht beigesetzt werden."

Mir geht das Wort durch Mark und Bein. Hat auch er die Angst vor — vor den Bergknappen? — Der Kornstock hat aber beigesetzt: "Sonst will man das Denkmal beim Grab; ich will mein Grab beim Denkmal haben."

Das gute Mädel will mir die Regina ersețen. So oft sie mich anschaut, fragen ihre großen Augen, ob mir nicht was sehle. Kind, was soll denn mir sehlen! — Gerne site ich oben, wo sie ringsum alle schlafen. So bin ich einst im Hause meiner Eltern gesessen, spät abends. Die Meinen um mich herum haben auch geschlafen; ich

habe noch gewacht bei der Lampe. Jest ist's wieder so, das rote Flämmlein in der Kirche ist das einzige lebendige Wesen im stillen Gottesbause.

Ergötlich ist der Karl mit seiner Behauptung. Er sagt, ich thäte mit der Ampel laute Gespräche führen und sie anreden mit Namen von Berkorbenen.

Was der Schneider nicht alles weiß!

#### Am 1. August.

Mein Pfarrbuch stirbt aus, wandert aus. Und doch giebt es mehr Leute im Thale als je zuvor. In den beiben Holzsägen sind sechzehn Mann beschäftigt, in ber Holzwollefabrik fünf, in der Papiermühle achtunddreißig, in der Glashütte einundzwanzig Teichgräbersleute find auch einundzwanzia da. Beraknappen gegenwärtig bundertundvier. Beim neuen Hochofen find im ganzen zehn Bersonen angestellt und im Gisenwerke gegen vierbundert. fnecte und Kuhrleute etwa neunzig, Gisenbahner (bis hinab zum Reilerstein gerechnet) sechsundzwanzig. Rinder, soferne fie nicht in Arbeit fteben, ungerechnet. Diese Angaben habe ich vom jungen Ritter, damit man die Anzahl der Pfarrbewohner weiß. Sommerfrischler und Kurgäste gablt der neueste Ausweis faum bundert. Touristen ungezählt. Welcher Konfession sie angehören, banach darf man die meisten gar nicht fragen, ohne tötlich zu beleidigen; ebensowenig, ob fie verheiratet sind oder nicht. Gegen ben "Pfaffen" haben sie eine schleichende Wut, halten ibn für den heimlichen Verbündeten des Ritters.

Unter den Arbeitern herrscht Not. Die wenigen Bauern vermögen ihre Armen nicht mehr zu versorgen. Das neue Rosenser. Das ewise List.

Armenhaus ist sehr stattlich und schmuck — von außen Also soll bemnächst im Kurhause ein großes Wohlthätigkeitsfest stattsinden. Das hat der Ritter angeregt. Die zestbesucher werden sich für ihr christliches Almosen recht er gözen. Komödie, Musik, Tanz, Menagerie. Einen ganzen Tag lang wird man wohlthätig sein.

Auf der Brückelwiese werden schon lange Stangen in den Boden gerammt. Maste für Kletterer, Fahnen, Zelte. Auch zu mir sind sie gekommen in Frack und taubengrauen Handschuhen, mit der höstlichen Einladung, mich wohlthätig zu unterhalten.

Den 8. Auguft.

271

: धां।

ien

ře:

die

mbe

T.

1

er

:Xi

出去心 二二

Mir schwindelt noch vor diesem Volksfeste, und die Geschichte wird aufgeschrieben.

Schon am Borabende kein anderes Gespräch, als von "türkischer Musik", von neuen Polkatänzen, von Stangensklettern und Speerwersen, von russischen Bärentreibern und arabischen Feuerfressen. Alles für die Armen! Die Burschen üben sich im Klettern, Kingen und Springen, und der Lehrer Sandor habe, heißt es, heimlich seine Muskeln mit Kornbranntwein eingerieben.

Tags darauf sche ich zu meiner Freude auch den Molf in der Kirche. Dann kommt er in den Pfarrhof und giebt sich Mühe, sehr artig zu sein. Er erzählt, daß sie in die Sonne gesetzt seien. Der große Dreibrunnwald niedergeschlagen bis auf den letzten Baum. Und der letzte Baum auch. Die Hütte wird abgebrochen, mein Waldhase hat keinen Unterschlupf. Was der Stöckelstein mache? frage ich ihn ganz plöglich, da wird er ein wenig rot im Gesicht.

Dann bedenkt er sich und sucht durch zarte Kreuzfragen zu ersahren, ob ich zum großen Feste ginge, ob allein oder mit jemandem zusammen. "Mit der Ottilie!" sage ich und blick ihn sest an. Da rückt er ganz sachte hervor, tanzen möchte er gerne mit der Ottilie, wenn's erlaubt wäre! — Knabe, denke ich, mich deucht, du bist endlich reif geworden oben in der Sonne.

II.

Und am Nachmittage sind wir zu dreien hinabgegangen. Zuerst geht er vor mir und der Ottilie, dann hinten nach, endlich neben uns. Sin neues Gewand hat er an, ein nelkenrotes Halstuch, aus purer Seide. Sogar die Schen läßt er flattern. In der linken Hosentasche steckt die große Lederscheide für Messer und Feile, wie solches Wertzeug der Torwalder Holzknecht siets bei sich zu tragen pslegt. Das gefällt mir, es gicht ihm etwas Mannbares. Wenn er mit mir spricht, macht sich das ganz vernünstig; so oft er an das Mädel ein Wort richtet, wird er ungeschickt, sast dumm. Sie nimmt's aber nicht übel, so viel ich merke, trippelt wohlgemut neben ihm her, alle Wonnen noch haushälterisch in sich verschließend. Ein jung' Dirndel, das zum Tanz geht!

Die Brüdelwiese über und über voltssestlich geschmückt. Ein buntes Wogen von heiteren Menschen. Eben schlagen sie Jubel an. Hoch am Kletterbaum klebt ein Mensch, rüttelt an der in Flittergold gliternden Krone, zaust die Fähnlein, die Bänder, die Kränze herab und läßt die Fegen niederslattern auf die Menge. Endlich reißt er einen sunkelnden Gegenstand los, schwingt ihn, hängt ihn sich um den Hals, jauchzt und läßt sich sachte an dem glatten Stamme herab. Aus dem Eljenschreien und Ausrusen des Namens Sandor Uilaky merken wir, es ist der

Schullehrer, der sich den Preisbecher geholt hat von der luftigen Riesengerte. Ganz zu Boden kommt er nicht, denn sie fangen ihn auf und tragen ihn gegen das Kurhaus, wo er mit Musik und Siegesgeschrei empfangen wird. Dann Wein in den Becher, und Becher an die Lippen: Hoch Meisteraffe Uilaky! — mag sich jemand gedacht haben.

Bom Konzert ist nur zu melden, daß das junge Bolk dessen Ende kaum erwarten konnte. Gründlicher kann klassische Musik nicht ruiniert sein, als wenn darauf Tanz in Aussicht steht. Als der junge Ritter Josef an seinen Platz geht, bleibt er bei uns ein wenig stehen und stüftert der Ottilie zu: "Ein armer Reisender bittet nachher um eine Quadrille!" Man schaut auf das Mädel, dieses wird blutrot und zittert. Und frägt mich nach einer Weile ins Ohr: "Um was bittet er?"

Während nach dem Konzert der Saal rasch zu einem Tanzboden verwandelt wird, sehe ich mich nach dem Rolf Der steht hinter einem Thurflügel, halt die Sande auf den Rücken und betrachtet das Treiben. schämt er sich ein bissel, daß er auf der Welt ift, wie man hier zu Lande fagt. Ich winke ihm; er kommt heran und stellt sich neben der Ottilie auf. Da batte ich sie nebeneinander stehen, und weil sie sich beharrlich anschweigen, fo mache ich ihnen ein wenig ben Hof. "Jest wird bald der Tanz angehen, mein Kind," sage ich zu ihr. "Wie du beute schmuck beisammen bift! Dir wird's nicht feblen. Da mag sich ein Tänzer beizeiten bei dir einschmeicheln! Der Rolf hat sich sicherlich schon siebenfach bei dir vorgemerkt, der Schlingel! Na, machet euch nur bereit, wird bald losgeben." Der Buriche wendet so ein bischen seinen Ropf gegen das Mädel, sie schauen einander gang treubergig ins Gesicht, und bann er wieder gerade aus und thut ben Mund nicht auf. Jest jauchzt die Musik auf, die Baare finden sich und beben an zu freisen. Dem Rolf, beucht mich, judt's icon in den Beinen, er drebt ben Ropf, schiebt ihn wieder zurück, blinzelt und bleibt steben wie ein Baumstrunk im Walde. Ich hinter ihm, zupfe ihn am Rockschößling, da legt er mählich den Arm um ihren Naden, gudt ihr in die Augen und fagt: "Brobieren wir's, Dirndel?" In diesem Augenblick schießt der Lehrer herbei, sein Gesicht brennt, seine Augen sprüben eitel Siegesluft. "Die Schönfte gehört mein!" ruft er, padt die Ottilie um die Lenden und wirbelt mit ihr durch den Saal. Rolf glott verblüfft drein, bann ftellt er fich gelaffen hinter die Wand. Die Bande balt er in ben Rocktaschen zwei frampfige Käufte, wenn er einen warmen Blutstropfen in sich bat.

"Rolf!" schreit ihm ein Holzknecht zu, "du mußt dich wehren!" Raum bemerkbar schüttelt er den Kopf. Die Ottilie tanzt vorüber, da trisst ihn ihr Blick. Es ist ein Blick aufrichtiger Berachtung. In einer Sche hört man das Liedel vom "Traumichnit" singen. Wenn er um Tänzerinnen wirbt, pslegt sonst so ein Waldjüngling die christliche Sanstmut hübsch zu Hause zu lassen. Nun, wer sie bei sich hat, der wird wenigstens nicht geprügelt. Derlei Betrachtungen werden gehört. Der Rolf ist dann davongegangen. — Nicht gar lange steht's an, kommt die Ottilie zu mir, und sie möchte nach Hause gehen. Sollte ihr der Löwe vom Kletterbaum in seiner Siegeslust zu scharf getanzt haben? —

Das war der gestrige Tag. Und der heutige? Am Bormittag stapft ein Trommelraßler durch die Gassen und

schreit kunstfertige Affen, plaudernde Papageien, ein singenbes Dromedar und einen tanzenden Bären aus. Awinacr neben dem Riesenzelt auf der Wiese blöken und freischen und brüllen die Tiere, und ein ewiger Leierkaften wimmert mit drein. Da läuft alles binab, alt und jung, und so babe auch ich mein Mädel beute entidädigen wollen für das Geftern. Die Blate find icon alle faft befest, wir finden noch zwei im bintersten Ring, boch oben. Man fieht gut hinab auf den eingegitterten runden Blat. 3mei halbnadte Reiter auf ichnaubenden, nach einwärts geneigten Röffern sprengen im Kreise berum und machen auf dem Rücken der Tiere allerlei Runftstücke zum lärmenden Staunen der Zuschauer. Dann kommen bunte Luftigmacher mit den Affen und treiben ihr drolliges Wefen. 3ch ichaue alles durch die Kindesaugen meiner Ottilie und ergöße mich auch.

Nachdem die Spieler der ersten Abteilung abgetreten und binausaczogen sind in ibre Barace. steigert sich die Spannung der Leute, denn nun kommt der Bär. dem Verschlage bort man das Knattern einer Beitsche. Bald darauf tritt ein großer rotbärtiger Mann bervor und führt an einem Dovvelftrick die Rünftlerin. Die Barin. ein plumpes zottiges Tier, trottet täppisch daher bis in die Mitte des Raumes. Der Führer tritt einige Schritte gurud, der Leierkaften fängt ichrill eine ruffische Tanzmusik an, der Führer fnallt mit der Peitsche und kommandiert. Da hebt das Ungetüm seinen Vorderleib, legt die klobigen Braten fäuberlich über die Bruft, als ob es nach einem Tänzer schmachte. Dann neigt es den Klot feines Hauptes ein wenig auf die Seite und beginnt mit den hinterbeinen auf dem Sand sachte zu tanzen. Großer Beifall. Aber bie Barin macht sich nichts draus, blinzelt mit ihren Schweinsaugen gegen die buntgekleideten Zuschauer hinauf, wie kokette Komödianten zu thun pslegen. Dann macht sie die Augen fast zu vor Behaglichkeit und dreht sich immer schwerfällig und träge um sich selbst. — Endlich hört die Musik auf, und die Tänzerin steht still, aufrecht, und als das Klatschen einfällt, verneigt sie sich zur ungeheueren Erheiterung vor dem Publikum.

Und nun beginnt das Ereignis. Sort man auf einmal irgendwo rufen: "Bravo, Uilaty!" Denn der Schullehrer bat fich geäußert, er wolle mit Mademoifelle Rarschinkoff — so beift die Bestie — einen Walzer tanzen! — Sofort wird mit dem Wärter unterhandelt. "Seien Sie überzeugt, dieser Herr ist ihm gewachsen!" "Ist auch keine Gefahr dabei," fagt der Bändiger, "die Dame ift Witme und verdirbt feinen Spaß." "Es ift zu magen." "Warum benn nicht?" "Es ift bedenklich!" "Es ift laderlich, von einem Rinde läßt sie sich gängeln. Für Berrn Uilaty ift eigentlich zu wenig Ehre dabei." So rufen die Leute burcheinander, diemeilen fteht der Lehrer ichon unten. Der Bärter giebt dem fühnen Bewerber Verhaltungsmaßregeln, aber auch die Knute in die Hand. Darauf tätschelt er bas Tier und tritt sachte hinter ben Berschlag. Lehrer wirft Rod und Knute weg, streift die Bemdärmeln auf, mas er, denke ich, wohl nur seinen ftrammen Muskeln zu Ehren thut, und fiemmt feine Beine forag in ben Boden. Ein fermer Athlet. Die Barin fteht aufrecht wie ein Mensch, schaut ibr Gegenüber an und wartet auf seine Galanterien. Da hat man keinen Atemzug gehört im ganzen Raume. Der Lehrer macht einen leichten Schritt nach vorne, verneigt fich wie vor einer Dame, biegt den

rechten Arm aus und sagt: "Darf ich bitten, meine Gnädige!"

"Das ift ein Frevel, das heißt Gott versuchen!" rufe ich hinab. Man gifcht, daß ich zu schweigen batte. Lebrer legt seinen Arm gärtlich um den Racken des Tieres. er vermag ihn kaum zu umfangen. Die Bärin legt träge ibre Afoten um den Leib des Mannes. Der Spielmann leiert einen Walzer, das Baar dreht sich langsam um sich felbst. Das Tier bopft ein wenig, hebt den Lehrer facte vom Boden empor, stellt ibn wieder nieder, bebt ibn nochmals auf, etwas böber, und legt sich mit ihm langsam auf Kaft meint man, er laffe sich's ruhig gefallen. doch bört man ibn schnaufen. Die Bärin gröblt und schmiegt ihr wuchtiges Haupt wie kosend auf das Gesicht des stöhnenden Mannes. Jest freischen die Beiber und die Männer rufen nach dem Bärenführer. Diefer erscheint, bleibt aber betroffen am Ausgange steben, benn das Tier beginnt laut zu brüllen und Schaumflocken bängen an feinem Maul.

"Das Messer in den Leib!" schreit jemand unter den vor Aufregung wogenden Zuschauern. Der Bärenführer jammert um sein "Kapital" und stürzt fort, etwa um eine Wasse zu holen. Er kommt nicht zurück. Mehrere Männer machen Miene, über die Brüstung hinabzuspringen, um zu retten, bei jedem giebt es Hindernisse, keiner springt hinab. Der Lehrer liegt bewegungslos wie eine Puppe in der Umarmung der schnaubenden Bärin. "Er ist erdrosselt!" gellt es in der Menschenmenge, und alles will hinaus, daß überall die Planken krachen. Jeht springt ein Mensch über die Size vor, über die Brüstung hinab. Die Bestie fährt wild gröhlend auf und ihm entgegen, er stößt ihr das

lesser in den Leib. Witt grausem Gebrülle macht das ier einen hohen Sprung, purzelt dann seitlings in den and, und es raucht das braune Blut. Den Lehrer reißt r Mann vom Boden empor, er blüht nicht mehr, ist chenblaß; aber er hebt noch die Arme, den Kopf; seine eine zittern, doch er bricht nicht zusammen, geführt von inem Retter wankt er dem Ausgange zu, der freien 1st. — Das Messer steckt im verendenden Bären, der dann ist davon. Sie haben ihn gerusen, haben seinen amen gerusen — er ist nicht mehr gekommen.

"Haft du ihn erkannt?" frage ich die Ottilie.

Sie antwortet tonlos: "Der Rolf ist's gewesen." —

So hat dieses Volksfest geendet. Die Leute haben h zerstreut, und jeder hoffte, dem heldenmütigen Burschen i begegnen. Heute sprechen sie ein wenig anders über n, als gestern.

Der Lehrer liegt im Fieber, Madame Karschinkoff wird orgen begraben.

Am Abend sage ich zu meinem Mädel: "Hättest du r vom Rolf so etwas träumen lassen?"

Da macht sie eine abwehrende Bewegung, eine fast rnige, gleichsam: Von dem wolle sie nichts hören.

Sind sie wirklich so? Hätte er den Nebenbuhler gestet, statt den Bären, abgöttisch würde sie ihn lieben. Er it sich die Tänzerin wegnehmen lassen. Solches versiht das Weib nimmer. Ja, sagt man, so sind sie.

#### Spätherbst.

Wenn diese Aufzeichnungen unter die Leute kämen, as Gott verhüte, so müßte man glauben, der alte Wolf-

gang hätte in seiner Pfarre lauter Sonderlinge. Etliche habe ich ihrer freilich, und sie geben mir am meisten zu schaffen.

Seit dem Frauentage ist der Kornstock wieder fort. Ich habe an demselben Abend mit der Suppe auf ihn gewartet, der arme Augustini hatte den ganzen Tag mit seinem Bettelwäglein auf ihn gewartet. Er kam dort nicht und kam hier nicht, und am Denkmal ist er auch nicht gesessen. Mehrmals hatte er mir die Absicht mitgeteilt, nach Paris zu gehen, denn nur dort sei für seine Tondichtungen der rechte Plat, und nur von dort aus würden sie ihren Flug machen über die ganze Welt.

Der Denkstein unter der Linde hat Sprünge bekommen, neigt sich nach vorne, und zu seinen Füßen tanzen die gelben Blätter.

# In der Fastenzeit 1888.

Schon während der Messe fällt es mir heute auf, daß der Karl wider seine Art in einer gewissen Zerstreutheit und Aufregung ist. Zuerst zündet er bei dem Hochamte die Kerzen der stillen Messe an. Dann späht sein Auge auf die Ampel, auf die Fenster, auf die wenigen anwesenden Beter. In der Sakristei, während er mir die Alba abnimmt, da sagt er's: Diebe hätten wir in der Kirche! Das Öl in der Ampel verschwinde, schon seit Wochen salle es ihm aus. Sonst lange eine Füllung reichlich sünf Tage aus, und jeht sei allemal schon am zweiten Tage die Ampel leer. "Wo mir seit dreißig Jahren das Licht nicht ein einzigmal ausgeloschen! Und jeht soll's verhungern und verdursten? Herr Pfarrer, sie stehlen uns das Öl!"

"Die Ampel wird schabhaft sein, Karl!"

"Ei Narr, das müßte man doch sehen. Das Gesindel thut's. Das Arbeitergesindel. Wie sie es nur anstellen! Wo ich allemal mit der größten Sorgsalt absperre! — Jest will ich mir aber hinter dem Altar meinen Arbeitstisch aufstellen und beim Schneidern aufpassen Tag und Nacht, ist mir alles eins. Den Lumpen nuß ich erwischen!"

So musterhaft eifrig, — und der soll keinen Glauben haben? — Ich werde ihm Unrecht thun. Gott, mir fehlt die Gabe, den Meuschen ins Herz zu sehen, mir fehlt sie ganz und gar.

### Im April.

Der Öldich ist entdeckt. Der Schneider hatte mein Dispens erhalten, hinter dem Altare ein paar Tage handwerkern zu dürfen, denn er kann keine Zeit verlieren, wenn er Arbeit hat. Nur die armen Leute lassen bei ihm arbeiten, wer Geld hat, kauft sich das fertige Gewand beim Rausmann. Mir macht er's recht. — Schon am ersten Tage also hat er den Dieb ertappt — kaum die Leute aus der Kirche waren. Ist der Kirchenräuber nicht oben am Gewölde aus dem Emporium durch das Strickloch geschlüpft und am Strick behutsam niederwärts bis zum setten Töpschen? Und hat getrunken. Der Karl, natürlich rasch hervor, hat aber nicht fangen mögen, hat die arme Kirchenmaus wieder entschlüpsen lassen — hastig hinan unters dunkle Dach.

Dann hat er Vorrichtung getroffen oben beim Loche, daß dem Tierchen, das nicht getauft ist, auch die übrigen Gnadenmittel der Kirche vorenthalten bleiben. — Harter Karl!

Mäuslein, wenn du gar zu hungrig bift, so komm nur, komm, labe auch du dich am ewigen Lichte!

In unserem Baterlande giebt es manchen Ort, an welchem nach alter Sage ein Heidentempel gestanden se.n soll. Und der Tempel ist versunken. Denn die Mensche haben gefrevelt, da hat sich der Boden ausgethan. Unweit meines Geburtsortes Hohenmauth ist ein solcher Hügel, dort soll auch ein Tempel versunken sein. Alte Leute wollen in ihrer Jugend noch das Turmkreuz haben aus der Erde ragen sehen. Turmkreuz? So können auch christliche Kirchen versinken? . . . .

## Am Kreuzerhöhungstage.

In der heutigen Nacht hatte ich folgenden Traum. Der Ewige saß auf dem Richterstuhle und ließ die Großen der Menscheit an sich vorüberschreiten.

Der Richter fagte zu Moses: "Was hast du deinem Volke gegeben?"

"Das Gefet."

"Was hat es baraus gemacht?"

"Die Sünde."

Dann fragte er Karl den Großen: "Was haft du deinem Bolke gegeben?"

"Den Altar."

"Was hat es daraus gemacht?"

"Den Scheiterstoß."

Dann fragte er Napoleon Bonaparte: "Was haft du beinem Volke gegeben?"

"Den Ruhm."

"Was hat es daraus gemacht?"

"Die Schmach."

So fragte er viele und jeder führte Klage darüber, daß seine Gabe vom Volke entwürdigt worden sei.

Endlich fragte der Ewige auch seinen Eingeborenen: "Mein lieber Sohn, was haft du den Menschen gegeben?"
"Den Frieden."

"Was haben sie daraus gemacht?"

Chriftus antwortete nicht. Mit durchstochenen Sanden verhüllte er sein Gesicht und weinte.

#### Im November.

Die neueste Geschichte von Sankt Maria im Torwald soll ein anderer schreiben. Mir stock's. Giebt es denn noch einen Torwald. "Auch in diesen entlegenen Gegenden ist es endlich helle geworden!" hörte ich im vorigen Sommer bei Eröffnung des neuen Schulhauses einen Redner sagen. Wahr ist es. Die Baumschatten sind weg, die Hänge sind kahl, die Wälber gelichtet. Aber es ist auch wieder dunkel geworden. Nicht "mit Kutten ist die Sonne verhängt," sondern mit Fabriksrauch.

Die Kurgesellschaft hat abgewirtschaftet, der Kursalon ist ein Magazin für Glas und Bretter. Eines der großen Hotels wird jetzt als Kohlenschuppen benützt, das andere, zu Oberschuttbach, ist noch zum Teile bewirtschaftet. — Alles ist unlustig geworden. Sonst hat die Arbeit den Menschen klug und froh gemacht, heute macht sie ihn dumm und unzufrieden. Denn er braucht dabei kaum mehr zu denken, kann nichts schlecht machen und

nichts gut, kann persönlich nichts versertigen, hat keine Leistung aufzuweisen, denn alles macht die Maschine, und er ist ihr Knecht. So ist bei der Arbeit keine Freude, kein Herzensmut, kein Segen für den Arbeiter. Der Geist des Menschen ist gleichsam auf die Maschine übergegangen, und ihre Knechte verwildern, und weil sie persönlich nichts mehr schaffen können, so erwacht in ihnen die Lust, persönlich zu zerkören.

Im Tormald giebt es jest nabezu neunhundert Arbeiter, das beißt neunhundert Unzufriedene. Weniger Arbeit wollen sie und mehr Geld. Sie sehen den Abstand zwischen der Not ihrer zumeift großen Familie und dem Lurus der Herrschaft. Gin Bergknappe sagte por kurzem bei einer Berfammlung: "Nicht, bag wir arm find, em ort uns fo arg, als vielmehr, daß jene reich sind, und daß sie durch uns reich geworben find, und daß fie uns behandeln wie Sunde. Dann erwacht vielleicht plöglich ihr Gemiffen, und fie werden wohlthätig mit unferem Gelde. Wir wollen fein Almosen, wir wollen das, was uns gebührt. wollen eben nur nicht besser gestellt sein, denn die Armut ist unsere stärkfte Rampfgenossin! Die idreckt vor nichts zurud. Genoffen, versteht ihr mich?" So bat er gesprochen, und alles hat ihm zugejubelt, als hätte er das Seil der Welt verfündet. — Ja, mas wollen sie benn? Wenn man nur wüßte, was sie wollen! Einen Blechschmied habe ich banach gefragt, der antwortet lachend: "Na ja, wir fcreien halt mit, was wir wollen, das wissen wir felber nicht." — "Wir wissen es, bu Schaf!" ruft der Hies - der einstige Bauer vom Grund - brein: "Teilen wollen wir mit den herrschaften! Das wollen wir! Jeder Mensch bat an den Sänden zehn Kinger zum gleichviel angreifen und halten. Teilen

wollen wir! Ja wohl, herr Pfarrer!" — "Mir könnte es recht fein, mein lieber hies."

Im vorigen Herbst, als die großen Bestellungen für die Armee kamen, haben die Eisenarbeiter alle zugleich den Dienst aufgesagt und "ohne Lohnerhöhung von fünfundzwanzig pro hundert griffen sie nicht mehr an". Der Ritter hat große Berzögerungsgebühr gezahlt, den Arbeitern aber nicht nachgegeben, bis sie durch Not gedrängt sich selber wieder erboten. Der Berksherr hat sie aufgenommen, den Lohn aber nicht erhöht, sondern erniedrigt. Damals sah ich, wie einer mit rusiger Faust den Hammer schwang: "Benn die Zeit kommt! Die Stärkeren sind wir!"

Seitdem grollt es im Thale. Allerlei versiegelte Schriften und unheimliche Kistlein kommen herein. In ein paar Heftden hatte ich Gelegenheit, Einsicht zu nehmen. Ich hätte es doch nicht geglaubt. Ich hätte es nicht geglaubt! Da gilt kein Gesetz mehr, sei es vom Kaiser oder vom Papst oder vom Herrgott. Kein einziges. Alle Bergangenheit, alle Geschichte, alle Sitten ausgestrichen, zerrissen. Neue Menschen! Neue Eigenschaften! Neue Natur! Was Tugend war, ist Schwäche, was Laster war, ist Tugend. — So lange haben die gelehrten Herren gespielt mit ihren Thesen und haben sie verbreitet. Nun sehen sie es mit Schrecken, ihr Wort ist Faust geworden!

Dem Pfarrhofe gegenüber ist ein Loch aufgesprengt worden, und da wühlen sie einen Berg von Schutt und rotem Stein hervor, und der Zaun meines Gärtleins wird schon niedergedrückt. Durch den Kirchenriegel haben sie sich gefressen zu mir herüber, und die Ingenieure schauen manchmal mit heißen Augen auf meine Ottilie.

Sie ist immer einmal unruhig. Gott, wenn sie mir dieses Kind verdürben!

Herr der Heerscharen, schicke deine heiligen Engel, daß sie uns behüten! — Gott, wenn sie mir dieses Mädel ers würgten!

## Frühjahr 1889.

Die Schwammelfuppe würde mir noch besser munden. wenn sie beim Rochen wieder singen und lachen wollte. Sie ist stumm, und sie arbeitet. Arbeitet und forat für mich, wie eine Mutter. Und verthut ihre Jugend bamit, einen alten kummervollen Mann zu pflegen. ib auf der Holzbank rube, da fist sie neben mir und näht oder strickt und lugt mich manchmal verstohlen an. schweigen beide, verstehen uns schweigend. - Bart erbarmen thut sie mir. Sebe ich irgendwo auf meinen Wegen ein Menschenwesen weinen, da denke ich: Wenn sie so weinte! Und da überkommt mich das Heinweh, ich eile jurud in den Pfarrhof, ju feben, daß ihr nichts ift. Immer wollte ich sie um etwas fragen, und magte es nicht. Daß sie nicht etwa glaubt, sie musse in diesem traurigen Sause bleiben, wenn ihr Berg anders fpreche. Run ift sie mir zuvorgekommen.

Einen Kummer hätte sie, sagt die Ottilie, da sie wieder einmal neben mir sist. Und sie passe nicht daher, sie könne mir nichts sein. Einfältig sei sie und ganz ungeschickt, und darum fürchte sie alle Tage, ich könnte sie sortschicken.

"Mädel!" schrei ich sie an, "bift du denn verrückt? Dich fortschien! Ober — rede aufrichtig, Kind. Willst etwan selber fort?"

Sie bittet in aller Trenherzigkeit, Geduld mit ihr zu haben, da reiße ich ihr Köpflein an meine Brust: "Lieb hab' ich dich, dummes Mädell" Und müssen, die Augen voll Wasser, all' beide lachen.

Daß oben am Kirchensteige das Bild des heiligen Josef immer frisch geschmückt ist! Schon seit dem Winter her. Ist's kein Blumenstrauß, so ist's ein grüner Fichtenzweig. Jest habe ich die andächtige Seele ertappt. Hinter den Heden hat sie aus Weißtannenreisern und Balsamkraut einen Kranz gebunden, und dann noch weiße Röskein dazu. Ich merke natürlich nichts und gehe vorüber. Um nächsten Worgen sehe ich den Kranz um den Josef gewunden. — Ein Herzweh hat sie, und mir klagt sie's nicht. Dem heiligen Josef klagt sie's.

Unser Lehrer ist um einen zweiten Sehilsen eingeschritten. Die Umarmung der Madame Karschinkoff ist ihm doch teurer zu stehen gesommen, als ansangs anzunehmen war. Und kein Mensch hat je so viel für ihn gethan, als die russische Dame im Pelz. Ihre zärtliche Umarmung hat ihm zu verstehen gegeben, wie viel er sich auf seine athletischen Talente einbilden darf. Er bildet sich nichts mehr darauf ein. Kein Stück Brot wird er sich mehr abschneiden können, sein Lebtag lang, sein linker Arm ist gelähmt. Müßte es bei einem Lehrer nicht im Kopf sigen, er könnte unter dem Denkmal hoden, wie damals der Kornstod. Mir ist der Sandor jest lieber, seit er weiß, daß

ber Mensch nicht bloß einen Leib, sondern auch eine Seele hat. In freien Stunden befaßt er sich mit Lesen und Studieren pädagogischer und socialwissenschaftlicher Werke. Gern geht er auch mit den Kindern umher und erklärt ihnen Thiere, Pflanzen und Steine. Den Bauernkindern macht das ein großes Vergnügen, die Arbeiterkinder möchten das Vogelnest freilich gleich plündern und den Stein schener gelegentlich wohl einmal ein Experiment aus der Botanik machen, z. B. wozu man die Birkenzweige und die Haselstöcke braucht. Aber dazu, armer Sandor Uilaky, braucht's zweier gesunder Arme.

Geht er dann in die Arbeiterwohnungen, um den Leuten ein wenig Kinderzucht zu lehren. Da ist er ein paarmal schon recht froh gewesen, mit heiler Haut aus der Höhle zu kommen, und der Mann, der es einst mit Stieren und Bären gewagt, weiß, daß jett einem erzürnten Arbeiterweib gegenüber zwei flinke Beine das beste sind.

Ins Gebirge ist er eines Tages hinaufgegangen, damit er seinem Lebensretter danke und ihn um Berzeihung bitte. Der Rolf hatte sich vor ihm gestüchtet auf den Stöckelstein, aber der Lehrer ist ihm nachgestiegen.

"Ich verdanke dir mein Leben, Rudolf!"

"Lebst du denn so gern? Da unten? — Lehrer, wenn du wissen willst, was Leben ist, so mußt du heroben bleiben im Gebirg."

Er ift nicht mehr bei den Holzern, weil diese sich zerstreut haben. Er ist hirtner geworden und lebt in einem Blodhause auf der Grießelalm.

"So mutterseelenallein möchte ich nicht sein," sagt ihm der Lebrer.

"Ich allein?" lacht der Rolf, "siehst du denn nicht, daß alles da ist?" Und deutet um sich, gleichsam auf den Kreis der Natur, der ihn umgiebt.

"Was mich wundert," sagt der Lehrer, "daß nicht alle Beiber vom Torwald längst eine Treibjagd veranstaltet haben nach dir!"

"Schulmeister, laß den Adam sein. Das Unglück dauert schon lang' genug."

So sollen sie gesprochen haben miteinander. Der Lehrer hat mir's erzählt, der Rolf kommt ja gar nicht mehr herab.

"Laß den Abam sein!" Schon recht, wenn es dir nur gelingt!

Spreche ich da in der Schule bei Gelegenheit des Evangeliums von Gott, dem gerechten Richter. Hält der Knabe eines Friaulischen Bergarbeiters die Hand empor, er wisse auch etwas. — Nun, heraus damit! — Sagt der Junge: "Gott ist keiner nicht, hat mein Bater gesagt."

Und ein anderes Arbeiterkind setzt rasch bei: "Aber ein Teufel ist, und das ist der Werksberr!"

Sist im Wirtshause ein Agent und ruft lautes Entzücken über den Fortschritt. Bor zwanzig Jahren hätten die Torwaldleute sicher noch alles selber erzeugen müssen, was sie gebraucht. Wie armselig das zugegangen sein mag. Und in der Gegenwart! Alle Länder der Erde sind Diener des Torwaldes. Ungarn liesert das Korn, Indien den Reis, Arabien den Kaffee, Brasilien die Baum-

wolle, Ohio das Lichtöl. Sachsen liefert der Hüttenverwalterin die Handschuhe und ihrem Manne die Lederpantoffeln, Thüringen schieft ihren Kindern die Spielpuppen.
Westfalen giebt den Leuten zur Arbeit Beil und Bohrer,
zum Essen Messer und Gabel. Der Herr von Park allein
hat in seinem Hause die Produkte aller Weltteile zusammen,
um nur zu nennen die persischen Teppiche, das kalisornische
Gold, das afrikanische Elsenbein und so weiter.

Gewiß und so weiter, mein Herr Agent, stundenlang könnte man aufzählen, was die gute weite Welt uns hereinschäft. Und davon kommt's. Davon kommt's, daß wir so glücklich sind!

"Die Welt teilt ihre Schäte nur mit den Herren," meint der Hies, der teilbegierige Mann ohne Grund, "nur schade, daß sie nicht auch mit unsereinem teilt!"

"Wird schon kommen, wird schon kommen!" sagt sein Genosse, der Teichgräber.

Schon seit einiger Zeit ist mir nahegelegt worden, in der hiesigen Arbeiterschaft einen christlich sozialen Berein zu gründen. Mein Gott, an das habe ich selber schon gedacht, wenn ich nur auch das Zeug dazu hätte. Ich versuche es also mit allem Eiser. Die Herrschaften sind sehr damit einverstanden, und so wird eines Sonntags zum Nachmittage die Arbeiterschaft eingeladen in den dafür leergeräumten Kurhaussaal. Zu meiner freudigen Überraschung erscheint sie fast vollzählig, aber bei Bierkrügen. Anders geht's nicht mehr. Ich slehe in meinem Herzen den heiligen Geist um Erleuchtung an und beginne hernach mit dem Heiland. Jesus sei auch Sozialdemokrat gewesen, er habe es

mit den Geringen und Armen gehalten, aber nicht so, als wollte er sie reich und irdisch mächtig machen, vielmehr Seelenruhe und Zufriedenheit habe er ihnen bringen wollen.

— Weiter kam ich nicht in meiner Rede, denn sie lachten schon. Sie haben mich so kalt und herzzerreißend ausgelacht, daß mir die weiteren Worte in der beengten Brust steden geblieben sind. Sie haben ihre Bierkrüge genommen und sind lachend und spottend hinausgepoltert bei allen Thoren. Nur etliche ältere Männer wollten sigen bleiben, da haben andere gesagt: "Oho, ihr kommt nur auch mit, sonst giebt es Haue!" und haben sie an den Armen hinausgesührt.

Bin ich allein dagesessen mit meiner christlichen Weisheit, die wohl noch für einen alten Gebirgspfarrer taugen mag, nicht aber für diese Gesellen, die mit dem Hammer die Weltkugel in Stücke schlagen wollen, um dann die Trümmer unter sich zu teilen. Als ich rückwärts durch den Garten traurig heimschlich, kam mir ein alter Bergarbeiter nachgeholpert und sagte: "Das ist ein Glend, mein Herr Pfarrer! Wie hat's mir wohl gethan, wieder einmal ein Christenwort zu hören, aber man darf nicht. Nan muß mithalten, sonst schlagen sie einen tot. Wenn wir Arbeiter ein Hundeleben sühren, so ist's, weil wir es uns selber so machen. Nicht die Arbeitgeber sind unsere Feinde, aber die Arbeiterführer sind unsere Tyrannen, und die Partei..."

Ich glaube, er wollte noch mehr fagen, da rief es von der Gasse her: "Hempler!" Erschrocken wich der Alte von mir zurück und eilte dienstfertig dem Nufer zu.

Wolfgang, du schauest ihm traurig nach. Und du sollst ein Soldat der streitenden Kirche sein!

Mit dem jungen Ritter habe ich über die hiesigen Arbeiterverhältnisse gesprochen. Er meint, das Unglück sei, daß die Leute nicht haushielten. Am Sonntag Überstuß, in der Woche Mangel. Die Unzufriedenheit sei durch Heterkunstlich erzeugt. —

"Die Herren Arbeitgeber sprechen wohl alle so," darauf meine zögernde Bemerkung. "Ich fürchte ein Unglück. — Dieses schöne stille, sleißige Torwald, was ist daraus geworden!"

"Mein Vater hat es satt," sagt der Herr Josef. "Benn er diese Besitzungen nicht etwa an eine Aktiengesellschaft verkauft, so will er sie mir übergeben."

"Und Ihr möchtet Such dieses Unheil auflaften?" ruse ich ganz erschrocken aus. "Wolltet Ihr denn nicht lieber diese ganze Wirtschaft, an der kein Segen ist, nur Fluch und Elend, abkommen lassen und in Gegenden ziehen, wo es weit schöner ist?"

"Lieber Herr Pfarrer," sagt er freundlich, "ich begreife, daß Sie uns forthaben möchten, so weit als der himmel blau ist. Aber ich bleibe da. Bielleicht begreifen Sie es einmal, warum."

Un dieser Stelle findet fich in ben Schriften bes Pfarrers folgende Briefeinlage:

"Du mußt Dir das nicht so zu Herzen gehen lassen, Wieser. Wie in Deinem Sprengel, so geht es heutzutage an gar vielen Orten zu. Was können wir dagegen machen? Wir erfüllen die vorgeschriebenen Amtspflichten, im übrigen mag es wohl gehen, wie es Gott gefällt. Du beklagst Deine Thatlosigkeit,

lieber Amtsbruder. Ja, sollst Du denn die Gisenbahn serstören, das Kurhaus niederreiken, die Kabriken vernichten? Sollst Du die Leute auswiegeln gegen eine Entwickelung, die wohl eine natürliche und notwendige sein muß, eben weil sie fich vollziebt? Selbst wenn wir fo weit Macht und Ginfluß batten, wir durften Wenn Du Deinen täglichen Gottesbienst es nict. verrichtest, am Sonntage die Predigt hältst. die Rinder in der katholischen Religion unterweifest, die Sakramente erteilft, solchen, die banach verlangen, wenn Du ju den Rranken gehft, die Toten einsegnest, und die Pfarrmatrifel führst, so bist Du thatig genug. Mensch wird von Dir mehr verlangen, der Bischof am wenigsten. Unsere Vorgesetten wissen selbst am besten, wie es jett steht mit der Welt. Mit Diplomatie richtet man in folden Zeitläufen mehr aus, als mit bem sogenannten beiligen Gifer. Und wenn die fremden, vermögenden Herrschaften, mit denen Dein Sprengel so reich gesegnet ist, wie ich wollte, daß es ber meine ware, wenn sie sich Dir nicht naben wollen, so nabe Du Dich ihnen, lobe ihren Kurs, gieb ihnen frei, was sie nicht lassen können, und Du wirst ein sehr beliebter Briefter fein, wirft Ginfluß jum Borteil unserer Sache gewinnen, mehr als Du benkft. Auch Klugheit ift eine driftliche Tugend, mein lieber Alter, vor Mutlosigkeit hingegen möchte ich, mit Vergunft, Dich in aller Freundschaft gewarnt baben.

Dein wohlmeinender Anton Gamsinger. Bifar zu St. Nikolai i. B."

Am 27. April 1889.

# Christi Himmelfahrt.

Ich glaube, er war schon lange. Ich glaube sicher, ihn schon vor Jahren gesehen zu haben. Das kommt bei Mauerwerken oft vor und sie stehen noch Jahrhunderte lang.

Hat heute nach der Vesper der Karl meine Hand genommen und mich zum Altar des heiligen Joachim geführt. Rechts deutet er an die Wand hin. — Nun, was da zu sehen wäre? — Zeigt er mir ein schwarzes scharses Schricklein, das vom Fenster gegen den Boden herabgeht, ein ganz dünner, seiner Sprung.

"Geh' mir weg!" rufe ich aus, "solche giebt's in jedem

Mauerwerk, im Pfarrhof und überall."

"Wollt's auch nur zeigen," meint der Karl.

Dann bin ich in allen Winkeln des Pfarrhofs herumgekrochen, überall Sprünge. Ich gehe zum Neuwirt, dort auch. Und hübsch große. Er sehe sie schon seit seiner Kindheit, sagt der Wirt. Und diese häuser stehen gar nicht einmal auf dem Kirchenriegel.

In der Nacht habe ich ruhig geschlafen.

### Einen Tag später.

Heute habe ich mir den Sprung in der Kirche noch einmal besehen. Es giebt ihrer auch neben dem Taufbeden und am Turme. Es ist Staub in den Rissen, es nisten Käferlein drinnen. Das ist nicht von heute und nicht von gestern. Es hat keine Gesahr. — Wenn ich nur wüßte, welche Ursache solche Sprünge haben!

Habe ich mich ein wenig in den Schatten gesetzt am heiligen Josef, seitwärts hinter den Fichten, auf dem Holzstock. Dort will ich mein Brevier beten. Das Denken und Grübeln über Gott und alles Unendliche habe ich mir längst abgewöhnt. Der Frieden kommt nur im Beten.

Diesmal ist's aber nicht so gewesen, durchaus nicht. — Wie ich so sitze, kommt mein Mädel geschlichen mit Blumen, steigt auf das Kniepult und schmückt den Josef. Und steht weiter hinten der junge Ritter und schaut ihr zu bei der zärtlichen Arbeit. Wie sie zurück will, tritt er ihr entgegen und sagt Worte, die ich nicht verstehe, es müssen scherzhafte gewesen sein, denn sie lacht. Ich, in meinem Versteck, spize die Ohren auß äußerste.

"Mein Namensbruder ist zu beneiden," sagt der junge Herr. "Wenn unsereiner einmal so glücklich wäre!"

"Der Heilige ist angenagelt," sagt die Schalkin, "der kann nicht umhergehen, sich Blumen zu pflücken."

"Aber ich, meinst du, konnte so umbergeben und mir Blumen pfluden!"

"Wenn der herr Blumen haben will, so wird's schier am besten sein . . . . "

".... er pflückt sie selbst? Willst du nicht so sagen?" Sie will sich abwenden. Da legt er ihr eine Hand aufs Haar, schaut ihr in die Augen und spricht fast seierlich: "Du bist wie eine Blume . . . . !"

Sie ift davongelaufen. Aber bevor sie davongelaufen ist, hat er sie fest bei der Hand genommen, hat sie an sich gezogen, ganz bis an die Brust und hat sie fast schon geküßt. — Geschehen hätte sie's lassen, da habe ich gebustet.

Er bleibt stehen, blickt ihr nach und ist betroffen, als ich vortrete.

"Herr!" sage ich, "das ist mir nicht lieb! Das ist mir nicht lieb!" Sonst kann ich nichts hervorbringen. "Das Mädel ist noch unschuldig."

"Ja, lieber Herr Pfarrer, eben beswegen!" spricht er schier zärtlich. Da ift mir aber warm geworden und habe ibm meine Meinung gesagt. Die Stimme, glaube ich, bat mir nur fo furg berausgezittert, und fein rechter Bruftton, weil mir der Atem immer stockt, wenn ich erregt bin. Er bort gelassen zu; bubsch lange muß er zuhören und wic ich schlieklich fertig bin und fort will, balt er mich fast gewaltsam am Arm und sagt: "Ich begreife Ihren Born vollkommen, Berr Bfarrer. Allein, wenn es fo mare, wie Sie anzunehmen scheinen, dann mare diefer gorn noch viel ju geringe, dann müßten alle Wetter berniederfahren über dieses Haupt und der Blit zerschmelzen mein armes Herz, das doch endlich einmal glücklich sein möchte." — Ich weiß gar eine Weile nicht, wie das gemeint ift. Er fährt fort, und feine Stimme ift berb: "Balten Sie benn auch mich für so einen? Db gewiß, Hochwürden, auch ich werde Ihnen Gunden zu beichten haben. Wenn es aber ist, daß ich die Unschuld habe verführt, dann mögen Sic den Rluch aller Batriarden und Bropheten über mich ausschütten! --"

"Ihr habet dem Mädel einen Ruß gegeben!"

Wie ich dieses Wort sage, hebt sich seine Brust, und er spricht leise und langsam: "Ich habe mein fünftiges Weib geküht."

"Laffet mich!" rufe ich aus. "Haltet mich nicht so fest. Ich will Euch nicht mehr vor Augen haben!" "An dem Tage, wenn Sie Ihr Heiland gesegnet hat, wenn Sie mit frommer Liebe gedenken Ihrer Eltern, da werde ich zu Ihnen hintreten und das Mädchen mir zum Beibe begehren."

"Es kann keine Rebe sein!" rufe ich aus und eile hinab gegen die Häuser.

In meiner Stube bin ich still gestanden, wie in den Boden gebohrt und habe gesagt: "Also das ist es!" —

Am nächsten Tag nach der Messe, wie das Mädel mir das Frühstück auftischt und dann wieder hinausgehen will, sage ich: "Bleib' ein wenig da, Ottilie. — Ich will dir was sagen. Du mußt jest wieder heim zu deinen Eltern in den Rauhgraben."

Sie antwortet nicht und geht hinaus. Wie ich nachher wahrnehme, daß sie bei ihrem Kasten umthut und anfängt ihre Sachen zusammenzupacken, steigt mir ein bitterer Groll auf darüber, daß sie mich verlassen will. Wie ein Wahnsinniger stürze ich auf sie zu: "Und du bringst es übers Herz? Und kannst mich verlassen dieses schlechten Buben wegen?!"

Sie hat just ein paar Kleidungsstüde in der Hand, die hängt sie jest über die Lehne eines Stuhles, stellt sich vor mich hin, ganz gerade auf und sagt das Folgende: "Es wird wohl des Herrn von Yark wegen sein, daß ich sort muß. Den Kopf möchte ich mir herabreißen, daß ich's nicht gleich gesagt habe, und der Herr Pfarrer jest meint, ich hätte Heimlichkeiten. Ich weiß es ja, daß es nicht recht ist, aber wenn er mich nimmt . . . Wenn wir heiraten . . . . "

"Dummes Zeug. Der reiche herr dich! Der Weltmann, der Fremde! Dieser fremde Mensch dich! Wo es kein Berstehen giebt und geben kann, lein Zusammenleben und kein Berstehen! Hat er dich denn schon ganz betyört?"

Sie hebt ihr blaues Schürzlein vors Gesicht und weint. Ich weiß meines Leides kein Ende.

"Kind, Kind!" sage ich und habe sie dabei gestreichelt an der Wange, daß ich ihr die Tropsen hätte mögen trocknen: "Der lieb' Herrgott dürste mir dein Glück nicht seilen, ich gäbe zu viel dafür, ich gäbe meine arme Seele! Aber ich sage dir, wenn alles sonst gut wäre, kein Ständeunterschied wäre, kein Bildungsunterschied, kein weltliches Borurteil. Ganz umsonst! Reine Seele und keine Seligkeit kann's machen. Das Geset, das Kirchengebot steht dagegen!"

Darauf läßt sie das Tuch sinken und sagt zu meinem Staunen: "Der Herr Pfarrer thut gerade, als ob wir nahe Blutsverwandte wären."

"Es ist noch unmöglicher!" rufe ich aus, "es ist noch viel unmöglicher, als ob ihr Bruder und Schwester wäret! Du weißt es, du mußt es wissen, daß es zwischen der dristlichen und der mosaischen Religion kein Spebundnis giebt."

"Er ist ja doch kein Jude!" lacht sie auf. —

Jest habe ich aber doch die Hände zusammengeschlagen.
— Und habe es ihr gesagt. "Du siehst also, meine Ottilic, daß nicht der Gedanke sein kann an eine solche Verbindung, und daß da kein Mensch helsen kann, ja ich möchte fast sagen, nicht einmal Gott. Der Herr kann nur dein Herz erleuchten, daß du den Unrechten überwindest und den Richtigen crelangest. Ich will recht für dich beten."

Während der Rede habe ich empfunden, wie wohlfeil

solche Worte sind, und daß sie weder den erleichtern, der sie spricht, noch den, der sie hört. Das Wädel ist dann langsam hinausgegangen, hat leise die Thür hinter sich zugezogen.

Später hat sie ihren Kassen wieder eingeräumt, hat ihre Arbeiten verrichtet wie immer und hat nichts gesagt. Aber die Blüten sind von ihren Wangen gefallen an diesem

Tage . . . .

Den Schmiedehammer höre ich die ganze Nacht. Er ist ja doch gestorben, der Simon Eschgartner. Oder ist er wieder zurückgekommen? Kommen denn alle wieder zurück?

Die Ottilie sagt's auch, daß er gestorben ist. Nach der Messe gehe ich selber hinab. Die Schmiede ist zugesperrt. Auf dem Schornstein wächst der Hollunder.

Ich will stark sein. Ich habe mein Amt, ich habe meinen Gott. Darf mich nicht verwirren lassen von krank-haften Träumen. Lisch nicht aus, mein zitterndes Licht-lein im Gehirn! Verlaß mich nicht, o heiliger Geist!

# Im Juni:

Bor einigen Tagen hat die Arbeiterschaft an den Werksherrn eine Abordnung gesandt, um ihm ihre Wünsche vorzutragen. Der Nitter hat die Abordnung nicht vorgelassen und ist noch an demselben Tage nach Pest abgereist. Sie sagen, er solle nur sahren, der Apsel sei reif und würde in wenigen Tagen vom Baum fallen.

Bei den Arbeitern geht schon lange die Rede um von einem "Beißen", der nach Torwald kommen soll. Der "Weiße", das sei ein Arbeiterpfasse, sagt der Hüttenverwalter, so nennt er die sozialdemokratischen Agitatoren. Warum er aber der Weiße heißt und nicht der Rote? Rot sind sie ja alle. Die Arbeiter scheinen große Stücke aus ihn zu halten und tressen Anstalten zu seinem Empfange.

Bor einiger Zeit erhielt das hiefige Gemeindeamt ein Schreiben aus Wien mit der Frage nach einem gewissen Mathias Glockner, genannt Hies im Grund. Bor zwei Tagen nun ist eine große Sendung an den Genannten eingelangt, die ihm zu übergeben ich ersucht worden bin. So habe ich den Hies rusen lassen, und er möchte auch zwei Zeugen mitbringen. Anfangs hat sich der Mann geweigert in der Meinung, es werde etwas Gerichtliches sein. Endlich ist er doch mit zwei anderen Arbeitern in den Pfarrhof gekommen. Nicht ohne Behagen habe ich seinen sadenscheinigen Rock angesehen, es ist sein bester, hoffentlich wird er bald sein schlechtester sein.

"Setzet euch nieder," sage ich, "du, Hies, mußt dich in den weichen Sessel setzen, du wirst es jetzt fürnehm geben wollen. Du bekommst heute einen großen Brief von mir. Es geschieht dir schon recht. Kannst du lesen? Nicht, na, dann werde ich dir die Dinge verständlich machen. Brauchst nicht zu erschrecken. Siehst du, was der Brief sür Augen macht!" Er ist nämlich mit fünf roten Siegeln zugemacht gewesen.

Und der Brief lautet:

"An den hochwürdigen Herrn Pfarrer Wolfgang Wicser zu Sankt Maria im Torwald.

Ehrwürdiger Herr! Im Jahre 1880 sind in der sogenannten Laudamushöhle der Hohen Rauh sieben junge Leute tagelang in großer Lebensgefahr gewesen und endlich durch wackere Landleute gerettet worden. Sin Bauer, namens Mathias Glockner, vulgo Hies im Grund, mußte bei dieser Begebenheit leider seinen Besitz einbüßen. Siner der Geretteten wurde mittlerweile mit Glücksgütern gesegnet und erlaubt sich derselbe, dankbar der wunderbaren Rettung gedenkend, genanntem Manne seinen Schaden zu ersetzen, soweit es etwa noch möglich ist. Er bittet Euer Hochwürden, dem Mathias Glockner den beiliegenden Betrag von dreitausend Gulden übergeben und den bezeugten Empfangsschein an nachstehende Kirma zurückgehen lassen zu wollen.

Aillingen & Comp.

Wien, ben 8. Juni 1889."

Nun aber habe ich mir einmal meinen Hies angesehen.

"Geht, Pfarrer, wer will mich denn foppen?" ruft er. "Der Kleine, damals, kannst du dich erinnern, Hies? Ein Kommis alaube ich. war es. Von dem wird's kommen."

Der Hies starrt drein und dabei ist sein Gesicht so rot wie nach einem Schrecken. Als ich ihm das Geld — drei nagelneue Tausender — auf den Tisch lege, so hübsch einen neben den andern, da zucken seine Arme, da zittern seine Hände, da springt er auf und schöpft nach Luft.

"Bevor du das Märchenwunder in die Hand nimmst," sage ich, "mußt du hier deinen Namen zeichnen, und die zwei Zeugen sind auch dazu gebeten."

Diese zwei Zeugen, ein paar ruppige Gesellen, gröhlen auf, und der eine fagt: "Keinen Besseren hätte sich das Glück nicht aussuchen können, als unseren Hies. Der ist ja Sozialdemokrat, der teilt mit uns!"

"Wenn's mein gehört, so gehört's mein!" ruft der Sies, taftet nach den Roten, nimmt sie fäustlings und stedt sie in den Hofensack.

Das empört die beiden anderen, sie wollen nicht unterschreiben und suchen ihm das Geld aus der Faust zu winden. Ich habe große Mühe, eine Gewaltthätigkeit zu verhindern, und der Hies flüchtet durch die Hinterthür.

Bis zu diesem Augenblicke soll er sich noch nicht gezeigt haben im Eisenwerke. Die Arbeiter fahnden nach ihm, um ihn zur Liebe zu zwingen. War es doch immer der Hies, der von den Kapitalisten Teilung des Besitzes verlangt hatte. Jetzt ist er selbst Kapitalist. — Und jetzt ist der Herr Mathias Glockner wahrscheinlich ins Holland gereist.

Der Verwalter hat ein schnelles Telegramm nach Pest geschickt, daß die Anwesenheit der Herrschaft im Torwald deringend notwendig sei. Auch der junge Herr ist gegenwärtig abwesend, und die Beamten verlieren den Kopf. In das Kurhaus, wo Geräte, Glas und vicl gesägtes Jirmbolz ausbewahrt sind, ist heute früh durch das Fenster eine Bombe geworsen worden. Ein Teil der Glashüttenwaren ist zerstört, in die Wand ist ein Loch gerissen worden, daß man mit einem Heuwagen durchsahren könnte. Ein

Teil der Arbeiter ist ausständig und rottet sich zusammen. Die Gendarmerie ist noch nicht ausgerückt. Das danke ich Gott. Der erste Schuß ist unser Unglück.

Mit Viergespann hat sich der Ritter vom Bahnhose abholen lassen. Er will seine Würde zeigen. Die Arbeiter waren in großen Mengen auf dem Bahnhos. Als die Herrschaft ausgestiegen, haben sie sich murrend verhalten, einen jüngeren Mann, der mit demselben Zuge ankam, haben sie mit großem Geschrei empsangen. Es soll der "Weiße" sein, den sie schon seit Wochen erwarteten. Die Arbeiter tragen rote Fahnen und rote Halsbinden; so ziehen sie johlend durch die Gassen, und manch ein Ausruf ist zu hören, der einem das Blut könnte erstarren machen in den Adern.

Der alte Herr hat dem Verwalter heftige Vorwürfe gemacht, daß er ihn herbeigerufen in einer so kritischen Lage. Und er ist mit seinem Viergespann durch eine Seitengasse ins Haus gefahren. Eine Gruppe von Arbeiterweibern soll unter sich gesagt haben: "Der wäre sicherlich im Ungarland geblieben, wenn er einen Schuhengel hätte!"

Und als man schrieb das Jahr 1889 nach der Gcburt Jesu Christi, da ist ein großer Wahnsinn gekommen über die Menschen im Torwald. Sie haben nicht mehr arbeiten wollen, haben ihre gewaltthätige Hand ausgestreckt nach des Nächsten Gut. Und es war kein Gesetz.

Rünftige Geschlechter, die diese Chronik lesen, werden es nicht glauben, und es ist boch geschehen.

In der Zeit hat mich der Werksherr eingeladen, den Abend in seinem Hause zuzubringen. Er hat auch den Gemeindevorstand geladen, und wie ich ansangs nicht recht wollte, so ging ich zulett doch, weil ich glaubte, es wären Beratungen zu halten wegen der drohenden Unruhen.

Es ift ein regenschwerer Abend, der Wind rauscht in ben Bäumen. Der Rauch ber Kabriten ichlägt nieber auf die rostbraunen Bege. Unterwegs sehe ich, wie sie schon anfangen, thalseits ben Kirchenwald zu fällen, es ift ber lette Schachen zu Sankt Maria, es ift - wollte ich gerne fagen — ber grüne Mantel unserer lieben Frau. — Aber heute haben die Holzarbeiter Reierabend gemacht vor der bestimmten Stunde. — Im Wagen des Gutsberrn tomme ich angefahren, der junge Berr Josef begrüßt mich an der Thur, als wie wenn nichts gewesen ware zwischen uns. Er begleitet mich hinauf über die Teppiche der Treppe. Oben in den schönen Räumen empfängt mich der alte herr mit großer Artigfeit und so beiter, daß ich mir bente, ber kann boch kein schlechtes Gewissen haben. Der Raunftiegelhofer ift auch schon da in seiner Awittertracht. balb Herr und halb Bauer. Er ist Groffuhrmann geworden und man muß herr Achenberger zu ihm fagen. Mit mir bat er seine Not im Gespräche, denn ich weiß alles so unrichtig. Was die Herren sagen, damit ift ber Borftand einverstanden. Heute bemerkt er, daß das Land eine fpottschlechte Volksvertretung habe, und er gedenkt sich in den Landtag mählen zu laffen. — Dieweilen fie um das Bolkswohl besorgt sind, betrachte ich die Rimmer. Gine mabre Bracht! Gine Alucht von Gemächern mit ben fostbarften Räften und Schränken. Teppiche liegen und bangen berum, die Wände getäfelt, mit Meisterbildern aus der Tierund Jägerwelt geschmüdt, goldene Kronleuchter, kunstvoll geschniste Sessel. Die Fensterläden sind verschlossen, so daß der düstere Abend draußen unsere lichten Käume nicht letzen kann. Der Tisch, an dem wir essen, ist voller Lichter, Blumen und Silber; eine fast nackte Frauensperson aus Gold schwingt ein Füllhorn, aus welchem dustende Rosen quellen. Der Gärtner und der Jägerbursche sind heute in schwarzem Frack und weißen Handschuhen. Sie bedienen uns Taselnde schweigend, die Herren erzählen drollige Anesdoten. Der alte Herr weiß ihrer allerhand und ist zu meiner Berwunderung voller Lustigkeit, und von den Arbeitern kein Wort.

Das Essen wird ausgezeichnet gewesen sein, ich verstehe davon nicht viel. Ich esse mein Stück Braten, trinke mein Glas Wein und denke: dann kannst du gehen. — Beugt sich auf einmal einer der Auswärter zum herrn Josef und flüstert ihm etwas ins Ohr. Dieser steht auf und geht hinaus, der alte herr folgt ihm sogleich. Der Borstand und ich, wir schauen uns an, da hören wir ein hohles Getöse von außen. Kommt schon der junge Ritter zurück: "Meine herren, die Arbeiter scheinen uns einen Fackelzug bringen zu wollen." Wir öffnen einen Laden, da schlägt uns rotes Licht entgegen. Ein dröhnendes Wogen von dunksen Wesen über den ganzen Plat vor dem Hause und unzählige Pechsacken, deren Flammen der Wind in Fehen davonreißt, während die rostbraunen Wuchten des Rauches über die Dächer sliegen.

Der alte Herr stürzt herein, jetzt hat er ein anderes Gesicht wie früher. "Die Lichter auslöschen!" ruft er. "Franz! Anton! Die Thüren schließen, alle Thüren! Das Gesindel ist da!" Der Jägerbursche sagt etwas von

Schußgewehren. Der Alte frallt die Hände zusammen: "Nur das nicht, Franz! Nur sie nicht noch reizen! Die Lichter aus!"

Die Lichter aus, aber es wird nicht dunkel. Die Scheiben, die Balken fliegen schmetternd in Scherben, mit einem Walgbaum rennen sie die Fenster ein, und jetzt zucken die roten Tafeln der draußen sich kreuzenden Fackeln an den vergoldeten Wänden der Zimmer und der Rauch bricht herein in die Pracht des Hauses. Der alte Herr kniet nieder vor mir, faßt mein Gewand und beschwört mich, die Gefahr abzuwenden: "Halten Sie ihnen das Wort Gottes vor, hochwürdiger Herr!" — Jetzt stellt sich der junge Ritter ans Fenster und ruft mit aller Macht seiner Stimme hinaus: "Arbeiter! was wollt ihr von uns?"

Entgegnet von unten einer: "Wir wollen, daß uns das Thor aufgethan werde. Wir haben der Herrschaft eine geziemende Einladung zu machen. Wir Arbeiter bez gehen heute ein großes Fest, und da sollen unsere Arbeitzgeber auch dabei sein."

Wendet sich der Josef zum alten Herrn: "Hörst du, Papa! Es ist ja nichts. Sie wünschen, daß wir der Bolksversammlung beiwohnen!"

"Nicht um alles, mein Sohn! Nicht um alles!" wimmert der Herr. "Berbirg mich im Keller, wo das Feuer nicht hin kann, verbirg mich! — Neden Sie doch, Pfarrer! Glauben sie denn nicht an Gott, diese Bestien? Daß sie plündern und morden gehen unschuldige Leute, gute Leute, die so viel gethan haben für diese Gegend. Sprechen Sie doch, Pfarrer!"

Da kommen schwere Schritte die Treppe herauf, das Thor ist erbrochen. Vier oder fünf Männer stehen da in

L

Arbeiterkitteln; in der einen Sand halten sie den abgezogenen hut, in der andern den Revolver. Ein großer, rotbärtiger Geselle tritt vor zu dem in den Lehnseffel niedergebrochenen Wertsberrn und fpricht: "Wenn uns freiwillig aufgemacht worden wäre, so bätten wir die Unböflichkeit nicht begangen. Wir find auständige Leute, und diefes vornehme haus, das wir gebaut haben, wollen wir auch beschüten, wenn die Berrichaft uns Freund ift. wünschen, daß ber gnädige Berr jest mit uns in die Bersammlung gebe, bort werden wir sagen, mas wir wollen. und es foll fein Wort ben Berrn beleidigen." Als ber Menich fo gesprochen, fassen zwei Manner den alten Berrn an, einer am rechten und einer am linken Arm. Aber an der Thur steht der Josef mit der Waffe in der Hand. "Arbeiter!" fagt er mit beiferer Stimme, "ihr wiffet, was ihr euerem Stande schuldig seid. Guer Chrenwort, daß ihr biefem alten Manne fein Saar frummt!"

"Unser Sprenwort!" rusen sie alle. Siner erblickt ben Siszuber mit den Sektssachen, er faßt ein paar der Flaschen an, dann steckt er eine zu sich. Und hernach haben sie den Ritter, den armen zitternden Mann, hinausgeführt aus seinem Palaste. Der junge Herr und ich, wir sind ihnen gefolgt.

Als wir ins Freie treten, hängen sie ihrem Gefangenen einen alten Mantel um, stülpen ihm einen Hut auf, und so werden wir unter brüllenden Fackeln und knatternden Fahnen wie im Siegeszuge hinabgeführt gegen die Werke. Es ist ein fast seierlicher Zug, er wendet sich der großen Eisenhütte zu, wo sonst an dreihundert Schmiede arbeiten. Aus dem weitossenen Thor leuchtet trübrother Feuerschein, es lohen alle Essen, und bei solchem

Scheine steben die wuchtigen Ambose und hämmer und Walzen und Maschinen schier gespenstig da. Schwarz ift der unebene Erdboden, schwarz sind die Ofen und Wände, finster ist das hohe Dachgebälke, blutig rot aber ragen und liegen und hängen die eifernen Zangen, haden, hammer und anderes Wertzeug im Scheine der Effen. Es ift, als ob man alles burch ein trübrotes Glas fähe, auch die Gefichter. Die Leute, Männer und Weiber, fegen fich lärmend auf die Feuerherde, Ambose, auf die Hammerbäume und überall bin, wo Blat ift, andere machen sich boch im Gebälfe bequem, so daß allerwärts alles lebendig ift und man doch keine klaren Umrisse sieht. Sie bringen Bier, Brot, Branntwein, Tabak berein, das findet raschen Absat, und es ift ein derbes Hinundherschreien und Lachen, und man hört Böhmisch, Italienisch und Deutsch durcheinander. - Kür den Wertherrn ist in der Rabe eines riefigen Amboßes ein Lehnstuhl bereitet, er wird eingeladen, darauf Blat zumehmen, und sie entschuldigen sich, daß sie keinen schöneren Festsaal hätten. Jest kommt der mit der Sektflasche und stellt, sie von hinten unter den Sessel bin. Weil auch der junge Herr und ich mitgekommen find, so werden bald noch zwei Stühle herbeigebracht, auf die wir uns niederlassen müssen.

Was wird jest werden? denke ich, und als ob ein alter Arbeiter, der neben mir steht, den Gedanken erraten hätte, sagt er: "Jest wird der Weiße kommen, und der wird sprechen Und der wird es den Herrschaften sagen." Daher: erwarte ich nun einen wilden Neden mit pechschwarzem Haar und totenblassem Gesichte. — So hat er nicht ausgesehen. Sin sast schwarzen, das einen schweeweißen Hemdkragen trägt und eine rote

Schleise dran, das graue Nödlein ist an den Armeln etwas zu kurz, mit langen Beinen und im Auge Jorn, so tritt er rasch hinter einem großen Schwungrade hervor, springt auf den Riesenblod und vor sich den Amboß wie einen Tisch, so steht er vor uns. Und wer ist das? Das ist der Luzian.

Der Luzian Stelzenbacher, davongelaufener Theologe, jest sozialdemokratischer Agent. Und da hätten wir ihn.

Anfangs habe ich ein ganges Firmament von tangenden Sternen gesehen vor meinen Augen, fo bin ich erschrocken. fo bat's gehämmert in meinen Schläfen. 3ch will binquegeben, bleibe aber figen wie angeschmiebet. Er schaut fed in ben roten dufteren Raum, er sieht nich nicht. — Gin Ruf gebt ibm voraus, zwei große Arbeiterparteien follen sich um ihn gespalten haben. — Nun, so soll ich ihn jest predigen hören, ihn, der einst oben im Rauhgraben die Riegen gebütet und ben Schafen gepredigt bat. — Den Beifallslärm, der sich bei feinem Erscheinen erhoben bat. winkt er kurz ab, den einen Ellbogen ftupt er auf den Ambok, die andere Sand hat er in der Hosentasche, den Ropf vorgeftredt, fo beginnt er ju fprechen. Seine Stimme ift hochtonig und rasch, nachdem, wie es manchmal leiden= schaftlich hervorsprudelt, merkt man, daß vieles aus ben Tiefen kommt. Aber nicht alles, es ist auch Studiertes dabei. Und formlos, fast zusammenhanglos und fraus hingeworfen.

Was er gesagt, das mag ungefähr so gewesen sein: "Die Menschheit ist eine Kompagnie von armen Teuseln. Aufs Rad gestochten, wie ein Berbrecher im Mittelalter. Wildnis und Kultur, Arbeit und Erschöpfung kommt im Kreise an die Reihe, und wer heute hier ist, wird morgen dort sein. Hier das

rote Elend und dort das schwarze. Genossen! Unsere Bäter waren Bauern, unsere Söhne sollen Bürger sein. Aber der Bürger wird Kapitalist, und der Kapitalist wird Lump. Und unser Enkel wird gerichtet werden, wie heute wir den Geldmann richten."

Si, wie philosophisch! denke ich, sie werden ihn gleich auspfeisen. Er aber fährt fort: "Sind wir Feinde der Gessellschaft, weil wir Feinde der Müßiggänger sind? Wir sind Feinde der Ungerechtigkeit. Unsere Besiglosigkeit macht uns nicht arm, wir brauchen ja nichts als Arbeit und Nahrung für Leib und Seele. Aber ihr Reichtum macht uns arm, ihr unverdienter. Ihr Bevorzugtsein, ihr Schlemmen verdrießt uns, weil es auf unsere Kosten geschieht. Wie der Reichtum die Richtbesigenden arm macht, so macht er die Besigenden schlecht. Uns entsittlicht er, sie entmarkt er."

Jest jubeln sie ihm zu. Weil der alte Herr ganz erbarmungswürdig dasist in seinem Sessel, eingeknickt und angstvoll, so langt ein rußiger Geselle nach der Sektstasche, schlägt ihr mit einem Hammer den Kopf ab und hält sie dem Werksherrn hin, daß er sich labe. Der junge Herr sieht den Hohn, entreißt dem Arbeiter die Flasche und schleudert sie zu Boden.

Der Redner fährt fort: "Wolthätig sind sie, aber mit den Mitteln, die wir geschaffen haben. Wohlthätig sein, heißt wohlthun, nicht wohlgeben. Geben ist leicht, wenn man's hat. Persönliche Opfer bringen, um das Leben des Arbeiters zu verbessern, zu verschönern und zu veredeln, das verlangen wir. Die Besitzenden sind hart. Und sie sind selbst betrogen. Ihr Reichtum, der ihre Seele verdirbt, ist ein falscher. Er ist ein falscher, weil er nicht

wahr ist, weil er oft nur Schein ist. Er ist Schein und besteht in Scheinen. Das Wertpapier! Es stiehlt unsere Leistung und trägt sie in alle Welt und seilscht sie aus und wendet Lohn und Gewinn unserer Arbeit dem zu, der die Coupons abschneidet. Das sind falsche Schuldscheine und nichts anderes!"

Bon einem ungeheueren Beifallssturm wird er unterbrochen. Die Werkzeuge klirren, der große Hammer, auf dessen Gründelbaum Leute sizen, selbst scheint sich bewegen zu wollen, um auf dem Amboß seinen ehernen Beifall zu klatschen. Der alte Herr knickt immer tiefer ein, der junge Herr wird immer unruhiger, und ich denke bei mir, nun kommt der Tag des Gerichtes.

Der unbeschreiblich breifte Lugian fährt fort: "Aber gebt acht. Genoffen! Das Wertvapier in feiner gegenwärtigen Wesenheit ift ein Phantom. So lange man den Teufel glaubt, so lange ift er. Wenn die Leute das Baviergeld nicht mehr glauben, dann ist es nicht. Das Wertvapier ift nur bann wert, wenn es das Verdienst dem lohnt, der es hat. — Genoffen im Torwald! Erhöhung des Lohnes und Verminderung der Arbeitszeit. Das nütt euch nichts. Freie Zeit koftet Geld. Koftet mehr Geld, als was der erhöhte Lohn ausmacht. langt etwas besseres, Genossen! Werdet Aktionäre euerer eigenen Leistungen. Arbeitet auf Gewinnanteil! Arbeitet für mäßigen Lohn und einen Anteilschein für die Berson. Die Arbeitgeber mogen für ihre geiftigen Leiftungen, für Gründung, Leitung, Vertrieb und Gefahr den entsprechenden Anteil haben am Gewinn -"

Weiter konnte er nicht sprechen, benn es erhoben sich schallende Stimmen: bas fei wieder die alte Rappe! Und

wie einfältig! Anteilscheine! Als ob sich der Fabriksberr von einem Arbeiter je in die Geschäftsbücher guden lassen würde. Vertrauen? Wo? Wann? Wie? Die alte Kappe sei es.

Und der Luzian: "Die alte Kappe ist's freilich, weil ohne Arbeit kein Berdienst und kein Gewinnst sein kann. Wenn sie sagen: genießen sollen alle, so sage ich: verbienen sollen alle! Ich mache keine schönen Worte, ich sage nur, was euch rettet, Genossen, was euch stark und frei macht, was euch zum Sieger machen wird über euere jetzigen Herren. Das ist die Bildung und die Arbeit und die Sparsamkeit."

"Das ist Verrat!" So wird er unterbrochen. "Für solche Phrasen bezieht er Sold! Das ist ein Standal!" "Ausreden lassen!" verlangen einige.

"Jagt ihn vom Amboß, den grünen Jungen!"

Die Gährung nimmt zu, ein kleiner, affenbehendiger Kerl springt auf den Feuerherd, von Funken der brüllenden Esse umsprüht, schreit er grell in den Hüttenraum binein: "Anteilscheine! Sparen! Das ist ein bezahlter Schurke, der so spricht. Daß wir selber mitgeschädigt wären, wenn die Fabriken niederbrennen und die Paläste in die Luft sliegen! — Die Anteilscheine, die wir verlangen, sollen anders ausschen. Genossen! Auf, ins Herrendaus!"

Und jest ist die Bestie ledig. Gin Birbel erhebt sich in der ganzen hutte, die Leute springen berab von ihren Raschinen, Balken und Mänden, die Bertzeuge, die Räder und hämmer werden lebendig, ein unerhörtes Schristen und Pochen, ein Schreien und Pfeisen wuthet. Hundert Arme, Muste beien sich gegen den "Beisen", aber der Luzian ist weg von seinem Amboß. Nach dem "Jark" schreien sie, nicht mehr Herr, nicht mehr Kerr, nicht mehr Kitter, nicht mehr Werksherr! Doch gottlob, die beiden Herren sind verschwunden, dem Josef scheint es gelungen zu sein, in der Verwirrung mit dem Bater zu entkommen. Zwar rusen mehrere Arbeiter in die tobende Menge, dem Jark wäre bei Shrenwort persönliche Sicherheit versprochen worden! Dagegen lärmen andere, der Jark hätte auch sein Wort gebrochen, und die Weiber — das sind noch die allerwildesten — zetern dazwischen: "Ins Herrenhauß! Einmal ist er schon gehabert worden, heute habern wir ihn wieder!" — Ich din zu Boden getreten worden, berge mein Haupt unter einer Wasserrinne, während die wilde Jagd über mich wegstürmt hinaus in die Nacht. —

Wie ich zu meinem Pfarrhof heraufgekommen bin, ich weiß es selber nicht. Die Ottilie schläft in ihrer süßen Ruhe, ich lasse sie schlummern. Zu uns kommen sie wohl kaum. Uns können sie nichts nehmen und nichts geben. Nehmen sie uns das zeitliche Leben, so geben sie uns dassür das ewige, auf das wir hoffen. — Bom Fenster aus höre ich noch den Lärm, doch möchte ich den Verlauf dieser Nacht weiter mit Augen versolgen. Da fällt mir das neue Türmchen ein auf dem Pfarrhof. Der Ritter, wie er es zur Verschönerung des Kurortes andringen ließ, dürste wohl nicht gedacht haben, wozu es einmal gut sein wird. Es sollte dazu gut sein, um von ihm aus zu sehen, wie das Herrenhaus brennt.

So ist es geschehen.

Es war die Mitternacht vorbei, ich hatte schon Hoffnung, das Außerste mürde nicht geschehen, da wurden die Fenster des Herrenhauses licht, und aus dem Dache brachen die Flammen. Der rote Schein und der qualmende Rauch, der früher gewesen in der Eisenhütte, jest erfüllt er das ganze Thal. Die Kirche steht oben in einer stillen, seierlichen Glut, die Felswand, die hoch über dem Walde ragt, steht wie ein ungeheures Fanal. Furchtbar wild brandet die Riesenseuergarbe auf über dem Herrenhause in der wetterstürmischen Nacht. — Man hört Schüsse. Die Leute des Dorfes stehen an ihren Häusern mit Leitern und Löschgeräten bereit, fast starr und stumm vor Schreck. Jeder Hausbesitzer fragt sich bange: Werden sie auch zu mir kommen?

Am frühen Morgen kommt die Ottilie in das Zimmer, sie wisse nicht, was das für ein Geruch sei heute überall. Und in der Luft so ein Rauch. Dann sieht sie mein unsberührtes Bett: "Was ist denn das? Hat der Herr Pfarrer nicht geschlasen? Und wie er ausschaut. Maria und Josef, Blut. Was ist denn geschehen, Herr Pfarrer, um Gotteswillen!"

Habe es felbst gar nicht bemerkt, daß an mir so viele Spuren sind vom Abende her. Ich schaue zum Fenster hinaus, da sehe ich vor dem Hause jemanden siehen. "Der steht schon immer draußen vor der Thür," sagt das Mädel, "er geht nicht herein und er geht nicht fort."

"Geh' du jest in deine Küche, Ottilie, der Rupert soll heute zu Hause bleiben und die Kuh nicht aus dem Stall lassen. Ich werde die Wesse erst später lesen." Darauf bin ich hinabgestiegen zu dem, der vor dem Hausthore stand.

"Sage mir nur, Luzian, ist jemand verlett? Wo ift bie Herrschaft?"

"Sie ist abgereist," antwortet er, "mir ist es in der Nacht gelungen, die beiden Herren in einem Kohlenkarren nach Unterschuttbach zu bringen, auf den Bahnhof. Bor dem Herrenhaus sind die Arbeiter gegeneinander geraten, die einen wollten das Haus schützen, die andern wollten es stürmen. Zuerst sind die Weiber hineingekommen, in allen Zimmern herumgehuscht, haben die Kästen geplündert und das Silberzeug fortgeschleppt. Als die Gendarmerie anrückt, steht das Haus schon in Flammen. Zwei Schmiede sind verwundet, ein Glashüttenarbeiter soll tot sein."

Der vorbeieilende Knecht des Neuwirtes schreit herüber: "Sie arbeiten schon wieder. Die Schlote rauchen wie alle Tage! Just sind auch die Bergknappen eingefahren."

Ist das möglich? — Als ob nichts geschehen wäre? Kann auch die Menge Wahnsinnsanfälle haben? Und am nächsten Tage weiß sie nichts davon? — —

Ich schaue bem Luzian ins Gesicht und sage: "Das war eine Nacht!"

Er thut einen Schritt gegen mich, blickt aber nicht auf, betrachtet seine Fingernägel und sagt leise: "Was — wird der Herr Pfarrer von mir denken!"

"Luzian, komm in die Stube hinauf. Romm!"

Er ist mir zögernd gefolgt. In der Stube bleibt er vor mir steben, ich sețe mich.

"Ich habe beine gestrige Rede gehört, Luzian!"

"So haben Sie gesehen, wie ich bestrebt war, die aufgeregte Arbeiterschaft auf einen anderen Weg zu lenken."

"Und du haft gesehen, was dabei herauskommt! — Luzian! Luzian! Was hast du gemacht?! Uns so davonzulausen! Unter dieses Volk zu gehen. Einer, der

mit diesen Leuten fertig wird, muß ein bissel anders ausschauen wie du! Du bist ein dummer Bub'! — Na, gieb mir die Hand! Daß du nur endlich da bist!"

Er fällt mir an die Brust und hebt an zu schluchzen. "Das laß jetzt sein, Kind. Da ist Wasser, daß du dich waschen kannst, dann ruse ich die Ottilie herein."

Aber die Ottilie hat ihren Bruder ordentlich vorgenommen! Das ift ein reiches Mädel! Beute babe ich fie erst kennen gelernt. Nach ber leidenschaftlichen Liebtofung ftoft fie ibn mit beiden Fäuften von fich: "Mögen thu' ich dich mein Lebtag nimmer! Hundert Jahr Fegefeuer kann dir's nicht von der Seel' brennen, was du uns bast angethan!" Der Luxian will sich damit verteidigen. daß er sich der Unterdrückten annehmen wollte, er spricht das Wort Nächstenliebe aus, und damit kommt er ihr recht. "Wenn ich nur mußt'," fagt fie, "wo bei dir die Rächstenliebe anhebt, bei weltfremden Leuten oder bei Bater und Mutter! — Mir scheint, Luzian, du weißt gar nicht, wie schlecht bu bift! Daf bu Geiftlicher nicht willst werben. in Gottesnamen, dazu find die meisten Leut' nicht würdig. Aber in der weiten Welt um wie ein Lagabund! nichts von dir! Seit fünf Jahren! - Luzian, unfer Bater jauchzet nimmer! Die Mutter ift frank! Und wenn du auf beinen Knien in den Raubgraben rutscheft, du bist nicht im stande, es ihnen abzubitten!"

Ist er wohl wie ein armer Sünder dagestanden. Ich trachte dann, daß er was Warmes ißt, und wie sie so vor meiner jett beisammensitzen, da kann ich nur denken: "Gott Lob und Dank, daß er daheim ist!"

Der Wahnsinn ift aber noch nicht vorüber! Durchaus nicht. Bormittags kommt die Post, ein alter Arbeiter vom Werke sagt's: Der Weiße sollt' sich eilends davon machen, sie wollten ihn haben, ein Rudel durchsuche schon alle Häuser nach dem Luzian Stelzenbacher, sie nennten ihn einen Hochverräter und wollten den alten Yark von ihm zurückhaben.

Dem Rupert sein Sonntagsgewand ber! Und gleich binauf in den Bald. Über die Griefielalm in den Raubgraben! - Das Mädel hat es ausgesprochen, und so haben wir den Luzian wieder muffen ziehen laffen. Nicht eine balbe Stunde darauf, und sie sind schon dagewesen, ihrer acht oder zehn Männer, noch wilder als gestern. fest mir das Messer an die Bruft: "Pfaff, du weißt, wo er ift!" Gin anderer schwingt ben Strid: "Diefes Chrenbandel ist für den Weißen!" Die Ottilie hat der Rupert unter Strobschaube versteckt in der Scheune. Mir baben die Wütriche das Bild des Heilands von der Wand geriffen, vor die Augen gezuckt, ob ich nicht wüßte, daß Chriftus es mit den Armen gehalten? Ich aber ließe mir von Rapitalisten den Bauch stopfen! Sie wären beute mobl das erfte Mal im Pfarrhofe, aber nicht das lette Mal . . .! Mit solder Drohung find sie abgezogen. — Und von der Brandstätte ber friecht der Rauch.

Das ist geschehen am 23. und 24. Juli 1889.

Bei dem Schneewetter am Tage der Himmelfahrt Christi ist es gewesen, daß im Rauhgraben das Weib des Steinhansels von der Thür bis zum Ziegenstall den Schnee wegschauselte, und dabei plöglich in Ohnmacht zusammensiel. Der Hansel war mit den Söhnen schon auf dem Kirchwege, da merkte er es, daß er keinen Rosenkranz in

ber Toise bake, er kehrte um, daß er einen kole und iend das Beib vor dem hard liegen. Seicher ist fie im Beite, sann ben rechten Kim und Just richt bewegen und nicht mehr demlich frechen. Trumphaft reder sie zuweilen von ihrem Luzian, der ikon gar lange in Rom beim Barit sei. Wenn die Duilie einmal beitate, oder der Briedel, oder der Steff, da werde er ihra kommen und sie zusamensezuen. — Mit solchen Verkellungen unterhölt sie sich wohlgemut manche Stunde. Ich habe sie preimal beinach und auch versehen, sie ist roller Ergebung in den Willen Gottes, hat mich nur gebeten, es dem Anzian zu schreiben, daß er einmal eine Messe leie für ihre arme Seele.

Als der Luzian nich flückten mußte, da ist er über die Alm glücklich in den Raubgraben gekommen. Die Ottilie ist, vom Ruvert begleitet, dann auch hinausgegangen, daß sie die Kranke vorbereite. Der alte Franzl soll bei der Ankunst seines Sohnes nichts gesagt haben als: "Rast" ein bissel ab, Luzian."

Die Mutter fieht ihn und fagt zur Ottilie: "Ein Holzfnecht ift dort, der wird hungrig fein. Sieb ihm ein Reindel Milch von der schedigen Gaiß."

Die Ottilie aber hat zur Kranken gesagt: "Mutter, bieser Mensch kennt den Luzian."

"So," antwortet fie unter geschloffenen Augen, "wie geht's ihm benn?"

"Er wird bald kommen. Diese Boche noch. Es kann sein, daß er morgen kommt und wenn das Gewitter die Stege nicht zerriffen hat, kann er heute schon da sein."

"Mußt ihm ein gutes Bett herrichten, beim warmen

Ofen," lallt die Kranke. Nach einer Weile hat sie die Augen aufgethan, den Burschen scharf angeschaut, ihm die Hand hingehalten und ganz ruhig gesagt: "Grüß' dich Gott, Luzian!"

Der Franzel hält die Kranke eine Weile an der Hand, um ihren Puls zu fühlen und sagt heimlich zu uns: "Er schlägt den Totenmarsch."

Da ist der Luzian hinausgegangen, und unter den Lärchen soll er laut gebrüllt haben vor Herzeleid.

Das franke Weib hat von dieser Stunde an nicht mehr viel gesprochen, hat immer geschlummert, und der Heimgekehrte ist neben ihrem Bette gesessen. Gegen Abend ist's, daß sie sich aufrichtet, ihr Sonntagsgewand verlangt und die neuen Schuhe. Sie müsse in die Kirche, man läute schon zusammen. Sie wolle zu Luzians Ehrmesse gehen. — Eine Viertelstunde nacher ist's vorbei gewesen.

## Am 27. Juli.

Heute haben wir sie bestattet. Kranzjungfrauen haben den Sarg getragen vom Rauhgraben heraus. Alles weiß und in Kränzen und Blumen, so daß ich mir gedacht habe, bei den lustigen Steinfranzelleuten blüht sogar der Tod wie die Maien. — Unten an der Erzbahn hat der Zugstehen bleiben und warten müssen, so sind die Hunde gesahren in ununterbrochener Reihe vom Stollen her gegen die Hochösen. Die Mauern des Herrenhauses haben mit ihren Fensterhöhlen öde herübergestarrt, und dahinter steigt noch hie und da ein blaues Rauchbändchen auf.

Auch den Altar in der Kirche haben sie mit Rosen geschmückt. Wie ein Frohnleichnamszug kommen sie herauf mit

dem Sarg aus weißen Tannenbrettern und die Gloden hätten bei einer Primiz nicht feierlicher klingen können, als jett. Diese Leute aus den Bergen herab sind voller Andacht, und es ist fast wie eine Himmelfahrt, du gutes Weib, nach deinem hochgemuten Leben, nach deinem seligen Sterben!

Der Franzel in seinem schneeweißen Haar, er juchezt zwar nicht, aber er klagt auch nicht, einen betrübten ruhigen Blick legt er hinab ins Grab. Auch die Ottilie hält sich tapfer, wir wissen doch, daß ein Wiedersehen verheißen ist.

— Aber der arme Luzian!

Nicht achtend die Gefahr wegen der Arbeiter ist er der Mutter gefolgt herab aus dem Gebirg. Aus seinem rasenden Schmerze habe ich gesehen, wie sehr in ihm der Glaube muß Schaden gelitten haben auf seiner weltlichen Wanderschaft.

Wie ich im Gebet für die Verstorbene noch Weihwasser hinabsprenge auf den Sarg, da habe ich etwas Grauenhaftes gesehen. Der Sarg bewegt sich ganz von selber und sinkt tieser hinab zwischen den Schollen und sachte fallen die Grabwände ein und der Sarg verschwindet ganz. — Was ist denn das, du heiliger Gott!

Am Nachmittage find wir selbander hinaufgegangen in den Rauhgraben, die Ottilie und der Luzian haben den Bater begleitet. Ich habe auch mitgehen müssen und mit ihnen ruhig reden, damit es dem Alten nicht gleich in der ersten Stunde allzu hart in die Seele schlägt, wer im Hause fehlt.

Um alle ein wenig zu zerstreuen, habe ich den Luzian veranlaßt, daß er uns seine Erlebnisse erzähle. 's ist doch

noch der treuberzige Knabe, und ich habe es ja geahnt. daß man vieles wird entschuldigen konnen. — Im Stifte, meint er, wären im letten Jahre seine Lehrer nicht gerade mit ibm zufrieden gewesen. Da ift er einmal auf einem Spaziergange nach Sankt Johann mit Fremden zusammengetroffen, und die baben ibm so vieles erzählt von der weiten Welt, daß er ganz unruhig geworden ift. hat immer von der höllischen Ungerechtigkeit gesprochen, die zwischen Armen und Reichen herrscht und daß ein Weltbrand entstehen wird, der die Menscheit wieder reinigt, und daß jeder Chrift mitthun muß, um die Unterdrückten zu befreien. Was sich der Junge oft heimlich bei sich gebacht, das war hier ausgesprochen worden, benn das hat mir der Lugian vertraut: der Geiftliche batte nach feiner Meinung heutzutage mehr zu thun, als beten und messelesen, er musse auch predigen und zwar nicht in der Kirche allein, dabin kommen die Schlimmften nicht, sondern auch im Wirtsbause, auf den Strafen und in den Werkstätten. Und hat sich's geoffenbart, daß mein Luzian im Stifte beimlich Bücher gelesen aus der Bibliothek, die ihn auf folde Sachen gebracht haben. Als darauf die Hauptprüfung nicht glüdlich ausfällt und feine rechte Sicherbeit ift, wer die fünftigen Studien bestreiten foll, da entschließt er sich und springt aus. Nach einem furzen Besuch im Raubaraben gebt er in die Fremde. Als Bettelftudent über die Alven, in die Schweiz, den Rhein entlang, durch das deutsche Reich nach Böhmen, wo er zu Reichenberg in einer Tuchhandlung eine Beile Warenträger gewesen ift und dann in einem Comptoir gearbeitet bat. Dort bat er auch seine erfte Arbeiterrede gehalten. Später zu Brunn in einer demischen Fabrik. Sat sich Geld verdient und

erspart und will es seinen Eltern schiden, boch faumt er mit dem Schreiben. bis er etwas Gutes zu melben batte. Dann erzählt der Luzian offenherzig von einem jungen Beibe. Bei einer Arbeiterversammlung nach einer beftigen Rede, die er gehalten, hat sie ihn angesprochen: "Stelzenbacher, du gefallst mir. Willst mit mir halten?" find eine Weile miteinander gegangen, und wenn er als Redner großen Beifall gehabt, hat sie allemal gesagt: "Ja, mein Mann, der wird Hauptmann, wenn's los geht." Auf einmal heißt es, in Wien wäre gute Arbeit, und die beiden verabreden sich, nach Wien zu reisen. Am Tage der Abreise kommt er in ihre Wohnung, um sie abzuholen, und er begeht eine Dummheit. Ift gang jab ein wildbartiger Mensch da, packt den dummen Jungen am Halse und sagt, er könne ihn jest erwürgen, wolle ihn aber als guter Kamerad leben lassen: nur müsse er zur Buße dafür, daß er seine Frau besucht, das Geld da lassen. — Ein arbeitsloser Steinmet ift's gewesen (und fie die Mete), und der junge Tölpel hat noch froh fein muffen, heil aus der Söhle zu kommen. Dann hat er das Militärjahr gemacht. bemselben ift nirgends Arbeit zu finden, und jest nimmt er das Erbieten einer Arbeiterpartei an, als sozialbemofratischer Agitator zu reisen. Um zur Not leben zu können. ist er in den Arbeiterbezirken umbergekommen und bat gesprochen, wie ihm ums herz gewesen. Wenn er dann auf seinem Lager manchmal darüber nachgedacht, ift sein Gewissen unruhig geworden. Wenn er gabm und gemäßigt spricht, so broben sie ibm mit Entziehung der "Gage". Wenn er heftig und leidenschaftlich auftritt, so kommt die Polizei mit dem Arrest, der ihm öfter als einmal passiert ift. Das Sigen bat ibn in ber Achtung der Arbeiterschaft

ftets febr gehoben. Den Weißen haben sie ihn genannt, weil er grundsätlich keine Schulden gemacht und weil er immer weiße Baide getragen bat. So wird er auch in den Torwald geladen. Ruerst widerstrebt's ihm, in feiner Beimat als Wanderprediger aufzutreten, dann er= fährt er. daß die Arbeiterschaft dieses Bezirkes eine fehr bedenkliche Richtung einschlägt, vielleicht - so meint er könne er beruhigend wirken. Er will einmal für die Bernunft predigen und nicht, wie sie am liebsten boren möchten. für die Kauft. Dann sollen auch seine Beimatsgenoffen - besonders der Pfarrer - seben, wie es mit ihm steht. Er ift sich feiner Sache awar noch immer nicht sicher, boch bat er guten Mut und benkt, im Torwald ist der neue Beift eingezogen, der ift verwirrt, und da heißt es fühn "Run," fo ichließt ber Lugian feinen Bericht. "ift es umgekehrt gekommen, anstatt daß ich die Arbeiterschaft im Torwald belehrt, hat sie mich bekehrt. wie ich die liebe Gegend wiedersebe und mich erinnere an Die alten Reiten, ift mir ber Unterschied aufgefallen zwischen ber zufriedenen Tüchtigkeit damals und den Bestrebungen der Sozialdemokraten. Auf der Beimatserde habe ich Rraft gefunden, so zu sprechen, wie es mein Gewissen will und sehe ich endlich klar. — Während meiner Rede in der Gisenhütte bin ich noch ein Halber gewesen, nun weiß ich's beffer. Nun weiß ich, daß mit diesem Bolke nichts zu machen ift. Sie haben meine Absage. Ich habe mich geirrt, ich kehre zu meinem Ibeal zurud, zum geiftlichen Stande."

Nimmt ihn auf diese Rede der alte Franzel bei der Hand und sagt: "Luzian, meiner! — Wenn die Mutter noch leben thät!"

Ein wenig später habe ich mich mit dem "Weißen" zusammen unter die Lärche bingesett, und habe das Folgende zu ihm gesprochen: "Daß du dich geirrt haft, Luzian, das kommt mir schier selber so vor. aber glaubst, als Geiftlicher beinem Ideal leben zu können, so irrst du dich wieder. Rein Mensch kann heutzutage so schlimm enttäuscht werden, als ein Weltpriefter, der Ideale hat. Glaube das mir, mein Sohn. Bor Jahren, als dein Absagebrief ankam, war ich — darf dir's wohl fagen — emport über dich! Was mir jener Brief web gethan hat —! Na, 's ist auch vorbei. Heute willft du boch wieder in den Priesterstand, und heute will ich bich davor warnen. Thue es nicht. Luzian, schau auf mich. Mit welcher Zuversicht bin ich nach Sankt Maria gekommen, daß ich meine Pfarrkinder führe durch ein zufriedenes Erdenleben zur ewigen Seligkeit. Und nun ftebe ich da wie ein Hirte, dem am Abende die Wölfe in die Berde gebrochen sind ...."

Weil ich nicht vermag, weiter zu reden, so sind wir nebeneinander schweigend dagesessen, einer trauriger als der andere. Endlich sage ich noch: "Und wie mir, so geht es in diesen Zeiten wohl auch anderen meiner Amtsbrüder. Biele sehen es freilich nicht, verrichten ihre Berussgeschäfte, spielen Karten und Kegel und leben neben dem Atheismus gemütlich dahin im Angesichte eines untergehenden Volkes. — Nein, Luzian, so einer willst du nicht werden. — Wer es aber ernst nimmt, der geht einen Kreuzweg, wie es kaum einen zweiten giebt in dieser leidensreichen Welt. — Ich sage es dir, junger Mensch, wenn alle Sünder Gnade sinden am jüngsten Tage, wir Priester sinden keine. Uns sind die Seelen zur hut ge-

wesen, wir haben sie verloren. Uns ist das Licht gegeben gewesen, und wir sind dumm geworden."

"Pfarrer!" ruft der Luzian. "Reden Sie nicht so, das kann ich nicht hören. Auf Sie paßt es nicht!"

Lege ich ihm meine Hand auf die Achsel und sage: "Einen guten Weg weiß ich noch. Dort ist das Licht. Höre mir zu. Oben im Gebirge lebt ein Mann, nur um wenige Jahre älter als du. Sohn des verstorbenen Simon Eschgartner. Früher ist er Holzarbeiter gewesen, jett ist er Hitner auf der Grießelalm. In unserem Thale scheint ihm die Sonne nicht hell genug. Sein Name ist Rolf. Lasse dir von ihm erzählen, und wenn du einmal nicht mehr weißt, was Christentum ist, dann gehe hinauf zu ihm."

"Herr Pfarrer," sagt der Luzian zu mir. "Wo wüßte ich einen besseren Christen, als den Mann, der mein und meiner Familie größter Wohlthäter geworden ist! Nun bin ich da und weiß nicht, was ich soll und bitte Sie von Herzen, daß Sie mich weisen."

"Ich kann dir keinen Rat mehr geben. Gebe hinauf jum Rolf."

Heute tritt mich ein fremder Herr an, und ob ich nicht der Pfarrer Aneipp wäre? Berwechselt er mich mit dem schwäbischen Naturarzt, den er vor etlichen Jahren geschen hat, und der jest so viel Gutes thun soll. "Er irrt sich," habe ich gesagt, "ich bin der Wolfgang Wieser, und was hilft es, wenn man einem tüchtigen Mann ähn-lich sieht, wenn man's nicht ist!"

Mein Gott, wie glücklich sind manche Menschen, sie leben nicht umsonft. Mit gutem Beispiel allein, das einer

giebt, ift nichts gethan. Bin ich friedfertig, so sind sie streitsüchtig. Bin ich freigebig, so sind sie gelzig. Bin ich genügsam, so sind sie gefräßig. Man leistet mit den Tugenden nur ihren Lastern Borschub. Oder ist meine Demut Hossart? Was ist es denn, daß mein Mühen im Weingarten des herrn ohne Segen bleibt?

Mein lieber Thomas von Kempen will mich auch verlassen. Sein Zuspruch ift sonst wie Öl auf brennende Wunden. Aber nicht auf solche! Was sind des Heilandes fünf Wunden gegen die meinigen? Ich opfere mein Leben auf, und die Menschen werden verdammt!

Ich werde doch wissen, was ich höre! Sensen schmiebet er. Habe auch mit ihm gesprochen. Neunhundert Sensen schmiedet er, und der Hammer klappert Tag und Nacht.

Es kommt die große Mahd. Das Gras steht hoch auf allen Wiesen.

## Im August.

Aus Pest ist eine ernste Nachricht eingetroffen. Es wird uns allen angezeigt, daß Herr Isidor Ritter von Yark gestorben ist. Der Schreck und die Angst in jener Julinacht haben ihm den Tod gegeben.

Mir ist ein Paket Zeitungen geschickt worden und Geld. In den Zeitungen wird erzählt, was Ritter von Yark für ein bedeutender und edler Mensch gewesen ist. Gute Thaten zu Dutenden werden aufgezählt, die größte darunter, daß dieser seltene Mann im Hochgebirge eine Wildnis urbar gemacht habe, in welcher vor wenigen Jahrzehnten noch ganz wilde

Tiere und halbwilde Menschen gehaust hätten, heute aber ein von Fremden viel besuchter, moderner Kurort sei und eine große Industrie zum Segen der Einwohner. In einem der Blätter wird rührend erzählt, wie der Mann troß mancher Gegnerschaften Tag und Nacht bestrebt war, Großes zu leisten, und daß er der aufreibenden Thätigkeit leider viel zu früh erlegen ist.

Für das Geld werden Seelenmessen gewünscht und gelegentlich eine kleine Gedenkrede, damit Torwald auch erfahre, wie gut der nun Selige es mit ihm gemeint. — Die Seelenmessen sollen gelesen werden, für den Verstorbenen will ich beten lassen in dem Sinne, wie es unser heiland geboten hat.

Das Geld wollte ich an arme Arbeiter verteilen, habe damit aber kein besonderes Glück gehabt. Ginem heruntergekommenen, halb siechen Knappen gab ich etwas, damit er seinen Hunger stillen könne. "Hunger habe ich keinen," sagt er, "aber Durst. Und für Durst ist das ein sehr mäßiger Beitrag, ein sehr mäßiger!"

Ein Arbeiterweib mit drei kleinen Kindern, das ich von der Spende beteilen wollte, schrie mir ins Gesicht: Was das für einen Millionär wäre, sieben Gulden! Das wäre ein Spott. Sie lasse sich aber nicht spotten! — Hat mir das Geld aus der Hand gerissen und in ihren tiesen Kittelsack gesteckt.

Schlecht geht es dem Arbeiter Grulin. Er hat in der Julinacht einen Schuß in den Arm bekommen und liegt noch immer auf dem Stroh. Seine Zuhälterin ist davongelaufen und hat ihm vier Kinder hinterlassen. Auch dem habe ich etwas Geld geboten und ihn gebeten, mir ein oder zwei Kinder anzuvertrauen, ich fände vielleicht gute Men-

schen, die für sie sorgen wollten. "D Pfaff!" sagt er lachend, "mich köderst du nicht. Meine Kinder werden zu Sozialdemokraten erzogen. Das Geld kannst übrigens bergeben, danke schön. Und du gehe nur zu beinen Bauern."

Sie nehmen mich nicht an. Mein geringes Werk nicht und das Wort Gottes nicht von mir. — Zu meinen Bauern! Wo sind sie denn? Vielleicht in den Schluchten oben, an den Wänden, im Sise. Mit der Laterne möchte ich sie suchen. Wie man verlorne Seelen sucht, so möchte ich sie suchen alle Stund' dis zum jüngsten Tag.

Vom Ritter Josef ist dieser Tage an den Verwalter der hiesigen Gewerkschaften ein Schreiben eingelangt, welches eine große Veränderung hervorrusen wird im Torwald. Alle Arbeiter, welche nicht hierher zuständig sind, werden sosort entlassen. Im Betriebe bleibt nur die kleine Eisenhütte und das Bergwerk.

Mein Gott, auch das Bergwerk! Wenn er noch einmal herkäme, ich wollte ihn kniefällig bitten. — Der junge Herr wird wohl nicht mehr oft nach Torwald kommen, und das ist auch gut.

Wenn es nur reden wollte, das Mädel! Daß man sie doch wenigstens auszanken könnte! — Sie denkt noch an ihn. Und da sie ihr Geheimnis vor mir verhüllen zu müssen glaubt, so wird sie allmählich anfangen, mich zu hassen. Und weiß es doch so gut wie ich, daß es nicht sein kann. — Es ist wohl ein hartes Kreuz mit der Liebe!

Er ist ja gar nicht zuständig hierher, dieser Mathias Spazel, genannt der Holz-Hoisel. Warum geht er denn nicht? Andere der Entlassenen haben sich bereits verzogen, der Hoisel streicht noch umher im Thale. Siner Andeutung nach merke ich, daß er dem Mädel wieder nachstellt. Mancher schlimme Geselle ist umgegangen zu Sankt Maria, so unheimlich wie dieser ist mir keiner gewesen.

Er foll geäußert haben, der Hirtner Rolf, fein Rebenbuhler, wurde übers Jahr aus der Erde grünen.

Am Stege steht das arme Weib. Ich reiche ihr im Vorübergehen klüchtig die Hand: "Grüß Gott, Mutter, auf Wiedersehen morgen!" Und das ist nicht wahr, morgen reise ich in die Hauptstadt, um Domherr zu werden. Und jett habe ich nicht Zeit, die Mutter über den Steg zu führen, weil ich in die Kirche hinauf will, um zu beten. Sie steht zitternd und tastend auf dem schwanken Brett. Das Wasser rollt schwer darunter hin. Ich gehe vorwärts, um den Schöpfer zu grüßen am Altare. Wie ich wieder umschaue, ist die Mutter verschwunden . . . .

Wer fo traumen fann, der steht nicht mehr in der Gnade Gottes.

All meiner Tage bin ich nicht frank gewesen und weiß nicht, was das jest ist. Zum Ersticken ist mir manchmal, als ob die Lunge bersten wollte. Wie mit eisernen Reisen ist die Brust umklammert, aus allen Poren dringt der Schweiß, die Glieder zittern und sind schwach zum Umfallen. — Und dann ist's wieder vorüber.

Wie füß ware das Heimgehen mit dem Bewußtsein, das irdische Tagwerk erfüllt zu haben! —

Bim, bim, bim, bim!

Hämmern thut's Tag und Nacht in der Schmiede, und sie hören nichts. Der Simon hat mir's anvertraut. Die Sensen sind balb fertig. Die Männer kommen. Sie kommen von allen Seiten.

## Am 1. September.

Heute ift der junge Herr von Nark auf einmal vor mir gestanden im Pfarrhofe, nach dem Gottesdienst. träat ein schwarzes Kleid und schwarze Handschube. erst glaube ich. es ift der Abschiedsbesuch. Das ist umgekehrt. Er ift nun herr der Besitzungen im Torwald und will dableiben für immer. Das Herrenhaus will er wieder aufbauen lassen. Er spricht so nebenbei davon. als ob es ein Geringes wäre. Auch von den Arbeitern spricht er, aber mit einer unglaublichen Gelaffenheit, als ob fie ein seelenloses Element waren, nicht seine Reinde bis aufs Meffer. So viele Unbefangenheit und Selbstüberwindung hätte ich ihm nicht zugetraut. Gerade, als ob es mit dem Brennen und Blündern seine Richtigkeit batte, wie mit Sturm, hagel und Überschwemmung. Dann redet er von seinem Bater, aber ohne jede Anspielung auf die Rulinacht. Dann fieht er vom Site auf und fagt, er babe mir etwas abzubitten, es sei eine große Taktlosigkeit begangen worden, aber ohne sein Wiffen. Die Reitungen mit ben Nekrologen — ich möchte nicht an fie benken. Er wolle gut machen so viel als möglich.

An seinem guten Willen wird man nicht zweiseln dürsen, er ist in vielem das Gegenteil von seinem Bater. Diese Rasse bringt so merkwürdige Gegensätze hervor, sie hat der Menscheit den größten Fluch gebracht und den größten Segen.

Wie er endlich fortgehen will, bleibt er immer noch stehen und geht nicht. Schon legt er die Hand an die Thürschnalle und zieht sie wieder zurück, dann streicht er mit zitternder Hand sein Bärtlein und bittet mich um etwas. Und bittet mich um etwas Großes — um die Taufe.

"Gebet zu Johannes in der Bufte!"

Es ist aber sein heiliger Ernst. "Für andere Borteile," sagt er, "habe er sie abgelehnt, doch für diesen Breis ...."

"Gewiß, gewiß, Herr," sage ich gleich, "für den Himmel ist kein Preis zu hoch. Aber wollet Ihr das Sakrament nicht lieber in Alpenzell empfangen? Der Prälat wird sich die Shre nicht gerne entgehen lassen wollen."

"Herr Pfarrer," spricht er darauf, "wir beibe sind von leeren Höflickleiten nie ein Freund gewesen. Ich will ein Pfarrkind von Sankt Maria werden, und Sie sollen mir die Taufe spenden. Ich bitte darum. Ich bitte darum von ganzem Herzen."

## Am 8. September.

Tauspate ist der Oberlehrer Sandor Uilak. Die Leute machen ihren Spaß. Der Schulmeister, sagen sie, sei doch noch immer der Stärkste im Torwald, weil er den Millionen schweren Herrn von Yark aus der Tause heben kann.

Die Gemeinde hat ein Taufgeschenk bekommen, und zwar das Kurhaus mit viel Grund und Boden und Fonds als Stiftung für eine zu errichtende Landwirtschaftsschule. Biele Menschen sind anwesend, und es ist eine große Freude.

Und so habe ich ihn getauft in unserer ehrwürdigen Pfarrkirche am Festtage Maria Geburt, um sechs Uhr Abends. Und ist ein Erdbeben gewesen, daß alle Fenster klirren, und die Scheiben sind zersprungen. Mörtel ist herabgesallen von den Wänden. Die Ampel mit dem ewigen Licht hat lange hin und her geschwungen und hat nimmer wollen zur Ruhe kommen.

Wir gehen herab durch den Wald, wir gehen Arm in Arm, der Josef und ich, wir sind ja Brüder geworden. Und schreit es auf einmal hinter dem Fichtenbaum: "Wasch' dich, wie du willst, du bleibst doch, wer du bist!" Kracht ein Schuß, und zuckt mein Josef ein wenig zusammen.

Den Thäter hat man auf der Stelle abgefangen.

Beim Neuwirt ist der Josef vier Tage lang gelegen. Am fünften ist er zu mir gekommen, der rechte Arm ist noch verbunden. Er ist aufgeräumt, aber seierlich, daß ich erschrecke.

"Jett, mein lieber Pfarrer," sagt er, "jett will ich zu dieser rechten Hand, die geblutet hat, um die Braut werben. Jett bin ich arm, denn mir ist das Haus niedergebrannt, jett bin ich frank, denn mir ist der Arm durchschossen, jett bin ich des gleichen Glaubens mit dir und meiner Ottilie." "Des Weibes wegen haft du dich taufen lassen? Webe dir, dann bist du kein Christ."

"Beißt es nicht in der Schrift: Wer getauft ift?"

"Es heißt, wer glaubt und getauft ift."

"Kann der Glaube nicht durch die Liebe ersest werden?"

"Durch die Rächstenliebe etwa? Durch die Liebe zum Beib nie."

Da wird er zornig und ruft aus, er habe nun alles gethan, was Gesetz und Kirche verlange und was in seiner Macht stehe, und wer denn jetzt noch das Recht hätte, sich zwischen zwei Menschen zu stellen, die beisammen sein wollen! Wenn es dem Vater recht ist und den Geschwistern?

"Und benen ift es recht?"

b

3

;

"Der alte Franzel hat mir die Hand auf dieses Haupt gelegt. — Und du bist immer noch dagegen, Pfarrer? Da ist nicht mehr eine harte Satung Schuld, da ist es ein hartes Herz."

Weil er es in großer Leidenschaft hervorstößt, so sage ich: "Wenn du Christ bist, so bekenne es in deinen Werken. Sei sanstmütig."

Und habe ihn stehen gelassen und bin in die andere Stube gegangen und habe mir die Lippe zerbissen vor Schmerz, daß ich meine Ottilie nun sollte verlieren müssen. Dieses junge, treue, unschuldige Menschenkind — die einzige Freude, die dem alten Wolfgang noch geblieben ist.

Wenn du ein katholischer Christ willst sein! Sinfältiger Pfarrer, trage dein Herz hinauf zur unbesteckten Jungfrau und Mutter Gottes Maria!

Sie rotten sich wieder zusammen, die Arbeiter. Im Wirtshause zu Sankt Johann ist ihr Standquartier, von dem aus sie mit großen Massen in Verbindung stehen. Es soll das Wort gefallen sein, in der Apenzelle (sie meinen das Stift) wolle man einmal den Honig ausheben und denen vom Torwald müsse demnächst ein großes Nachtlicht angezündet werden.

Beeile dich, Schmied. Bim, bim, bim, bim! —

Nur zu ftark mußt du nicht hämmern, sonst fturzen die Berge ein. Weißt du was? Gin gulden Ringlein, wenn du schmieden wollteft . . .

Es war ein golbhaarig Magbelein, Das hatt' einen ichwarzen Buhlen . . .

Heute ist ein gar hoher Herr bei mir gewesen. Mein seliger Bischof. In Purpur und goldener Kette steht er por mir.

"Wie kann benn bas sein?" frage ich ihn, "Ercellenz sind ja schon gestorben."

"Sben darum, mein lieber Wolfgang," antwortet et, "im Leben habe ich's leider versäumt, heraufzukommen . . ."

Ist da ein Gendarm und fordert Seine Gnaden auf: "Einfahren!"

Sagt mein Bischof zu mir: "Was kann ich machen. Hab' Weib und Kind . . . . "

Und fährt ins Bergwerk.

Jest habe ich sie. Am Ampelstrick hat sie genagt! Den Ampelstrick hat sie wollen abbeißen! Da hat ihr der Karl eine Falle gestellt und sie ist hineingegangen. Jett hockt sie da in der Drahthaube und spitt den Kopf und guckt mich mit ihren Auglein neugierig an, was ich mit ihr wohl machen werde. — Was soll ich denn machen mit dir? Dein Unrecht will ich dir vorhalten. Daß es dich so nach dem heiligen Öl dürstet! Es wäre ja schön, aber ich glaub' dir's nicht. Dir geht's nicht um das Seelenbrot. Dein Wamstlein willst du mästen. Und dasür ist auch Speck gut. Da hast einen. Speck so viel du willst, aber das arme Kirchenlichtlein laß uns in Frieden.

Wie? Die Torwaldleute willst du glücklich machen? Dumme Maus.

Ich glaube es nicht. Sie sagen, daß es der Holz-Hoisel gewesen wäre, und sie sagen, daß ihm der junge Ritter die Hand gereicht hätte. Unser Christi-Heiland hat's zwar so geboten, aber kann man's denn glauben? Rann man so was denn glauben, heutzutage, wo es als die fürnehmste Tugend gehalten wird, den Feind zu vernichten!

Mein Gott, wie glückselig, wenn noch einmal die Liebe käme zu den Menschen, bevor ich muß schlafen geben!

Hit der Josef in den Arrest gegangen, um den Übelthäter zu sehen. Hat ihn gestragt: "Mensch, was habe ich dir gethan, daß du auf mich geschossen hast?"

Fängt der Hoisel an zu beteuern, er wisse nicht warum, er sei wahnsinnig, des Pfarrers Mädel habe ihn wahnsinnig gemacht, denn sie laufe vor seiner davon, sie laufe den vornehmen Herren nach und darüber habe er vor lauter Jorn so gezittert, daß das Gewehr losgegangen ist.

Und sagt der Josef: "Also aus Eisersucht ist es geschehen. Ich verstehe das. Im Jorn hast du gezittert, und da ist das Gewehr losgegangen und jest wollen sie dich richten. Nein, Freund, das sollen sie nicht. Bas kannst du für die Liebe! Bas der Mensch aus Liebe sehlt, das soll man ihm nicht ausmessen. Siehst du, mein Arm ist schon so weit heil, daß ich dir die Hand reichen kann. — Willst du auswandern, so gebe ich dir gerne die Mittel dazu, denn in dieser Gegend wirst du jest nicht mehr bleiben wollen."

Auf dieses gute Wort sagt der andere: "Wenn sich der Herr vor mir fürchtet, so soll er gehen. Ich bleibe da."

"Thue wie du willst," spricht der Josef. Und an diesem Tage ist der Mathias Spazel freigelassen worden.

In der Beichte hat der nicht können losgesprochen werden, und jetzt ist er losgesprochen worden ohne Beichte. Bom Mosaiten.

Bin ich zu ihm gegangen: "Josef, du weißt, daß mir die Taufe allein nicht genügt hat. Jest ist es anders, Josef. Ich habe gesehen, daß du wahrhaftig ein Christ bist, denn du haft gelernt zu verzeihen. — In des lieben Gottes Namen, nimm sie zu deinem Weibe.

Das ift gewesen am Tage des heiligen Apostels Watthäus 1889.

In ihr ist etwas! Mit ihren Vorderbranklein greift sie manchmal ans Drahtgitter und schaut zwischen den Drähten heraus. Sie pfeift und ich verstehe sie recht wohl. "Bin doch sleißig in die Kirche gegangen!" sagt sie, "und jett will man mich habern. Schüßen Sie mich, Pfarrer! Halten Sie ihnen doch das Wort Gottes vor!"

Wen höre ich denn? Ganz allein bin ich in diesem alten Hause und fürchte mich vor den Mäusen.

> Es war ein golbhaarig Mägdelein, Das hatt' einen schwarzen Buhlen, Der hat sie um Bater und Mutter gebracht Und ihr die Lieb gestohlen.

Der hat sie auf schwarzem, feurigem Roß Jus Morgenland getragen. Aufs Jahr that im fteinigen Kidronthal Ein einsamer Hügel ragen.

Zu Hohenmauth hat einmal ein alter Kaplan gelebt, von dem gesagt wurde, daß er bei der Messe die Hostie nicht habe heben können. Immer hub er das Gebet an, immer beugte er das Knie und wollte die Arme heben und versuchte es, und hat nicht können. Die Glieder haben ihm gezittert, der Schweiß ist ihm gestanden im Angesicht, und endlich hat er mit Seuszen und Stöhnen die Last des heiligen Brotes gehoben. — Eine schwere Sünde soll er auf der Seele gehabt haben, sagen die Leute.

Gestern bei der Messe ist mir ein Ahnliches begegnet. Als ich das Heiligste in der Hand halte, um es emporzuheben, gleichwie sie den Herrn mit dem Kreuze einst gehoben haben, da höre ich wieder den Simon hämmern, und sind mir die Arme lahm. Ich kniee nieder, ich bete, ich versuche es noch einmal und weiß nicht, wo ich bin. Der Karl hat mich in die Sakristei geführt, da ist mir ein Schaudern durch den Leib gegangen.

Erbarme dich meiner, o allmächtiger Gott!

Ich kann nicht mehr Messe lesen, es krachen die Wände. Das arme Mäuslein hat er gefangen, und die schwarzen Bögel läßt er herumslattern in der Kirche. Durch die Spalten sliegen sie herein und löschen das Licht aus. Die Liebe kommt nimmermehr und es wird eine große Finsternis sein auf Erden.

Dominus vobiscum!

Sitze ich oben beim heiligen Josef und höre zu, was sie machen drinnen im Berge. Pochen und rollen und donnern, ganz hohl, ganz hohl, und es zittert der Erdboden.

Und steht der Hoisel da, jählings aus dem Busch gesprungen und taumelt gegen mich her. Und schreit mich an: "Warum hast du dem Juden das Mädel gegeben? Du bist kein Pfarrer, du bist der Judas Jskariot. Gegen deiner bin ich ein Heiliger, wenn ich auch die Alte umgebracht habe, und die andern auf der Alm oben, und den jungen Herrn. Gegen deiner bin ich ein Heiliger, du Judas!"

Und ruft hinter dem Baum eine Kinderstimme: "Dem Juden hast das unschuldige Blut verraten!" Und rufen viele Stimmen von oben und von unten her: "Das Mädel hast verthan, das Christenkind! Pfarrer willst sein, und giebst deine Seelen den Juden hin. Die Seelen und die Leiber. — Hörst du es brüllen in der Erden! Da drinnen sind sie alle beisammen und warten deiner! In die ewige Hölle wirst fahren mitsamt deiner Kirche!"

Sie sind hinter mir, ich gehe wie gehetzt herum, sie sind hinter mir. — Simon, bist du fertig? Heerscharen

mit Fahnen und Sensen, kein Mensch kann sie zählen, so viele! Und halten Gericht über uns alle! — Mädel, und du slichst den Myrtenkranz, und du kannst so lustig sein! Freilich lustig sein, wenn morgen Hochzeit ist!

Kornstod! Unsterbliche Künstler, wir zwei! Du das Hemd des Glüdlichen, ich Herzklopsen und Hammerschläge. Der Kimpelschmied soll den Dudelsack blasen. Bläst er? — Drei Burschen, die zogen zum Jahrmarkt hinaus, juchbe!

Mein Vater ist ein Gärtner gewesen. Den möchte ich doch einmal fragen, ob sie ihm auch in den Garten gestoßen sind.

#### Am Tage des jüngsten Gerichts.

Hilferuf an meinen Bischof.

Zu Euch, zu Gott und allen lieben Heiligen rufe ich um Hilfe in meiner Not. Ihr habt mich allein gelassen, und es herrscht ein Schrecken im Torwald, wie er vor diesem Tage nie gewesen ist.

Sie haben mich verfolgt mit Fluch und Feuer, mit dem Interdikt. Beil ich ein Berräter bin, sie sagen es — richtet Ihr mich! Ich bin geslohen in die Kirche, sie haben ans Thor gepocht mit Hammerschlägen, ich bin herausgestiegen in den Turm, wo die metallenen Glocken sind, die nimmer läuten dürsen. Ich schaue zu den Turmsenstern hinab in das Thal. Die Männer ziehen mit ihren Fahnen, mit ihren Flammen, mit ihren Sensen, mit ihrer Gier umher, sie legen Zunder in die Hütten und wersen Bomben in die Gebäude, daß sie krachend auseinander sprühen. Die

Weiber hufchen halb gebudt dabin, haften in die Baufer, zuerst scheu, vorsichtig, dann in beißem Hunger nach Raub. brechen mit klingendem Gifen Riften und Raften auf. bis der schwarze Rauch und das rote Feuer sie verscheucht. Es ist Nacht geworden, und die Nacht will nimmer enden. Das alte Schmiedhaus, es brennt lichterlob ohne viel Rrachen nieder, und mitten im Feuer hämmert der hammer. Der Neuwirt treibt seine Knechte vergebens mit dem Revolver an, Wasser auf die Dächer zu tragen. Das Kurhaus ift ein brullender Pfuhl, seine Schindeln fliegen wie feurige Schwalben über die Dächer hinweg, und eines um das andere flammt jählings auf wie von felber. In Unterschuttbach blüben bis zum Firmament riefige Rofen auf, in Oberschuttbach steigt eine einzige Feuersäule gegen himmel, sie ift groß wie das flammende Schwert Michaels, des Erzengels im Paradiese. Alles im Feuer, die Felsen leuchten in greller Glut berab, unermeglicher Rauch qualmt wie ein rotes Gewölbe. Und die Wahnsinnigen rafen im Thale auf und ab, ein helles Siegesgeschrei tragen fie ber über ihren Säuptern. So febr gittern die beißen Lüfte, daß meine drei Glocken leise klingen in ihren Rauchwirbeln dringen zu den Fenstern herein Reifen. und prasselnde Kunken. Ich eile niederwärts in das schützende Kirchengewölbe; die Beiligen fteben alle in rotem Schein; in meiner unendlichen Angst knie ich nieder por dem Bildnis Mariens mit dem Rinde Jesu. Dieses ift sonst immer aus dem Bilde gleichsam auf mich zugegangen mit dem Kreuze und liebreich lächelnd — heute zucht der fleine Beiland wie erschrocken zusammen und wendet sich ab vor dem, der ein unschuldiges Christenkind hingegeben hat an einen von jenen, die ihn gefreuzigt haben ...

Da klingen bell die Glocken, am Ampelstrick laufen Mäuslein auf und nieder, in den Fenstern blüben die Rosen des Morgens, das Kirchenthor öffnet sich weit und unter jauchzendem Spiele reigt ein Hochzeitszug herein. — Die ganze Gemeinde ift da und die roten Hochzeitsbänder an ihrem Gewande fprüben Runfen wie lobendes Gifen. Der Rolf hat ein Kleid von eitel Sonnenstrahlen, und die Ottilie schwebt wie ein weißes Wölflein berein neben ihrem Bräutigam, dem Rosef. Schwarze Engel mit Kledermausflügeln balten in filbernen Schalen zwei goldene Ringe, um das Baar zu binden mit solchen Retten. tanzet, ihr Englein alle, ihr luftigen Gafte, ihr Leuchter auf dem Altare - und du Kruzifir vor dem Tabernafel. Vom Gewölbe fällt Erde, aus den Tiefen krachen die Die Toten, die im Thale auf hunden aus Metter. bem Erzberg gefahren, sie rollen auf hunden bier gum Thore herein in langen Reihen und tanzen mit uns. Die Steinplatten berften unter den Füßen, die Bande frachen und wanken, aus Spalten des Bodens lodern Klammen und aufthut sich der Rachen in den feurigen Grund. Im Sturz faßt die Ottilie meinen Arm: "Ich bin dem Fremben gefolgt, so folge bu mir!" und reißt mich mit sich Im offenen Sarg fist ein Weib, mit unbeschreiblichem Vorwurf fragt sie nach ihren Kindern, die sie mir Aus anderem Sarge schreit der Rimpelschmied: "So haft du gewacht, o Seelforger zu Sankt Maria, daß sie die Grundfesten unserer Rirche haben untergraben!" Dort auf feurigem Erzflöt tanzt ein munteres Baar, das ist der Lehrer mit der Madame Gortichakoff. Der Ritter von habernden Böllenhunden gehett, reitet über zuckende Menschenglieder bin und rumpflose

Köpfe stöhnen: "Berloren, verloren!" Der frump Christl schürt mit dreispießiger Gabel das Feuer, der Hoisel sleht: "Ich hab's ja gebeichtet!" und der Peter Heissel wimmert: "Ich werde es nicht wieder thun!" Abseits am sinkenden Denkstein hockt der Kornstock, klimpert und klappert mit seir en Knochen und singt: "Ich din ein großer Herre. Wann thun sie wieder juchhezen im Torwald?" "Nach hundert Jahren!" lacht die Gralin hervor aus ihrer Truhe und kollert hinab. Und hinab und alles hinab, der Altar, der Tausstein, die Kanzel, die Glocken — alles hinab in den grenzenlosen Pfuhl, in die finstere Ewigkeit...

Herr Bischof, bist du noch da? Hast du kein Licht?
— Laß dir melden, o Herr, zu Sankt Maria im Torwald ist die Kirche versunken. Die Kirche mitsamt der Gemeinde, den Lebendigen und den Toten. — Aus dem Schlunde steigt ein stiller Rauch, aus dem Schlunde sliegt ein weißes Bögelein . . . Einen Mann mit der Ampel sehe ich wandeln. Ist's der Karl? Ist's der Josef? Oder der Luzian? Ich kann es nicht sehen. — Wie ein roter Stern schwebt das Licht hinauf. Ich solge ihm zagend nach — immer höher in die Wildnis, ins Gebirge mit dem Nordlichtschein. — "Ist's der Rolf?" ruse ich ihm nach. "Mein Rolf, es ist Nacht, leuchte einem verirrten Mann!"

"Seid Ihr's, Pfarrer? Geht Ihr nicht in die Kirche?" "Mein Rolf, die Kirche ist versunken."

"Und Gott lebt noch. Komm, Wolfgang, wir gehen zu ihm."

"Und die andern, Rolf, die andern? . . . "

So endet das Tagebuch des Pfarrers zu Sankt Maria im Tormald.

Die letten auf Briefpapier geschriebenen Blätter find aller Wahrscheinlichkeit nach gegen Ende Oftober 1889 entstanden. Schon vorber wollte man an dem Pfarrer eine auffallende Veränderung bemerkt haben. Im September brach er eine Sonntaaspredigt mitten ab, indem er noch ausrief: "Was bilft mein Bitten, die es angeht, find ja nicht ba." Dann zeigte er fich beim Meffelesen manchmal verloren und verwirrt, hielt oft plötlich in der beiligen Sandlung inne, kehrte sich wohl auch um, starrte die Wände an und horchte. Immer glaubte er, ein hammern zu bören. Am ersten Sonntage im Oftober, als er während der Ceremonie den Relch in der Hand hatte, ftieg er mit demselben die Altarsstufen berab und flüsterte dem Kirchendiener zu, daß er es den Leuten sage, sie sollten eilends binausgeben, der Simon sei schon fertig. Von biesem Tage ging er nicht mehr hinauf zur Kirche. Es war ihm sonst nicht viel anzumerken, nur sprach er davon, daß er leidend sei und bald in ein Versorgungshaus geben werde. Abgemagert und müde fah er aus.

Der Gutsherr nahm sich jest sofort seiner an und wollte ihn zum Gebrauch einer ärztlichen Hilfe veranlassen. Ihm sehle halt ein bischen zu viel, war seine Antwort. Bald darauf war der gute Wolfgang fortgegangen. Er hatte den Pfarrhof verlassen, war gesehen worden auf den Wiesen von Unterschuttbach, am Damme der Eisenbahn,

am Garienraine bes Kurhauses, an ber Brandstätte bes Berrenhaufes. Dann wieder drüben an den Schlackenbügeln der Gewerkschaft und auf den Schutthalden von Dberschuttbach. Er ging an seinem Stabe langsam unber, schaute zu Boden, ichaute in die Bufche, in die Baffer, als ob er etwas suchte. Wenn man ibn grüßte ober anredete, schaute er betroffen auf, gab feine Antwort und ging weiter. Nächtlicherweile war er gesehen worden in den böher gelegenen Waldungen, wie er mit einer Laterne umberstieg zwischen dem Gestämme. Fast unbeimlich foll es gewesen sein, wie der Greis mit dem Licht unter den dunklen Bäumen dabinschwankte immer höber hinauf in die Wildnisse. Der Gutsberr schickte Leute nach ihm aus. fie fanden ihn nicht, saben nur manchmal von Ferne das Sternlein der Laterne flimmern. Aber ein Rräutermann war ihm begegnet, und den soll er gefragt haben, ob er feine Seelen gesehen bätte, er suche verlorene Seelen.

Und eines Morgens hoch oben auf der Grießelalm. Als der Hirtner Rolf früh morgens aufstand, um an den Hütten die letzen Sinwinterungsarbeiten zu machen, und als er noch in der Dämmerung zur Quelle hinüberging, sah er unter den Wettertannen ein Licht brennen. Sine Laterne stand auf dem Erdboden und neben auf dem Steine saß der Pfarrer. Die beiden Hände auf den Stab gestützt, das Kinn auf die Hände, den breiten Hut tief in der Stirne, so ist er dagesessen wie einer der gerade ein wenig einnickt. — Der Hirtner denkt: da ist er ja wieder! will ihn weiter nicht beunruhigen und schöpft leise sein Wasser. Als die Sonne aufgeht und allmählich emporsteigt über das weite Alpenrund, und der Pfarrer immer noch dasitzt und schläft, und am Stamme ein Sichhörnchen

herabkommt, über die Achseln des Ruhenden läuft wie über einen Baumstrunk, und der Pfarrer immer noch schläft, da wird dem Rolf bange. Er tritt hin und sieht daß der liebe Pfarrer Wolfgang gestorben ist. —

Zu Sankt Maria, am Kirchhofsthore rechts ist das Grab des Mannes, der im Angesichte einer untergehenden Welt gestorben ist am gebrochenen Herzen. Sin steinernes Kreuz ist ihm gesetzt, an dessen Fuß man eingemeißelt eine hängende Ampel sieht als Sinnbild wahren Priestertumes. Am Sociel des Kreuzes stehen die Worte: "Die Liebe ist das ewige Licht."





# Peter Kosegger:

# Als ich jung noch war.

Neuc Geschichten aus der Waldheimat. Mit dem Bildnis des Berfassers als Waldbauernbub.

2. Auflage.

(6.—10. Tausend)

brofchiert M. 4 .- ; eleg. in Leinen geb. M. 5 .-.

# Der Waldvogel.

Neue Geschichten aus Berg und Thal. Mit einem Citelbilde von Alfred Mailich.

2. Auflage.

(7.-10. Tausend)

brofchiert M. 4 .-- ; eleg. in Leinen geb. M. 5 .-- .

Ginige Urteile ber Preffe:

beutenbsten Stoffen bewundert man seine Alles erklärende Kunst. . . . Kunstwart: . . . Reues über R'. Alpengeschichten zu sagen, geht schwer an; ist auch nicht nötig. — Es bleibt eben babei, ein besserre Volks-

bichter als Rosegger lebt zwischen uns nicht.

Universum: . . . Man wird nicht mübe, bem trefflichen Erzähler zus zuhören. Als wir den Band aus der Hand legten, hatten wir nur den einen Bunsch: möchte der Autor recht bald wieder zum Waldvogel gehen und noch mehr solche prächtige Geschichten hervorbringen.

Strafburger Poft: . . Das gange Buch bietet eine folche Gulle von Herzerhebendem und Befreienbem, daß biefer neue Band Rojegger wieder

eine Perle bes Bücherschrankes bilbet.

### Peter Roseggers

# Schriften in steirischer Mundart.

Gesammtausgabe in brei Banden.

Bor mehr als breißig Jahren ift Beter Rosegger mit seinen ersten Dichtungen in steirischer Mundart in die Offentlichteit getreten. Die oberfleirische Mundart war das ureigene Bereich bes zu jener Zeit eben aus bem Bolte hervorgegangenen jugenblichen dieters. Die Ursprunglichteit, die echte Boltstim-lichkeit, die Waldbrifche und Weltfreubigkeit, die Gemütstiese und ber Humor lickleit, die Baldfrische und Weltsreubigkeit, die Gemitistiese und der Humor dieser Dichtungen wurden schon damals allgemein, soweit die Schriften drangen, anerkannt. — Als im Laufe der Jahre die mundartlichen Beerte "Lither und Haddrett", "Tannenharz und Fichtennabeln", sowie "Stoansteirlich" erschienen, seigerte sich die Anerkennung und, nachdem der Dichter personlich seine steilte im Rach und Pern zur Bortesung brachte und auch andere Juterveten dieselben mit Geschid und Glad in stess weitere Kreise trugen, ergab sich die Kotwendigkeit neuer Aussgen. In Anderragen. In Anderrage Schristen in seierschen haben wir es unternommen, von Beter Koieggerd Schristen in seierschen Ausbart eine Gesammtausgabe zu veranstalten.

Dieselbe enthalt nicht allein basjenige, was bie bisherigen Ausgaben: "Bither und hadbrett", "Tannenharz und Fichtennabeln", "Stoansteirisch", erfte und zweite Folge, in fich ichlosen, sondern auch eine größere Anzahl neuerer Stude, welche mittlerweile entstanden find und bie Buneigung bes Bublitums gewonnen haben.

Die neue Ausgabe ber Roseggerschen Schriften in fteirischer Mundart ericeint in drei Banden, welche enthalten:

- I. Band: "Bither und Sachbrett", Dichtungen in gebundener Rede ernfter und beiterer Art.
- II. Band: "Tannenharz und Sichtennadeln", Geschicken, Sagen, Wärchen, biblische Übertragungen und Rachbichtungen humoriftischer Art, ferner die "steirisch Londsgeschicht", Natur und Bolksschilderungen u. s. w.
- III. Band: "Stoansteirifch", heitere Stude aller Art, die der Berfasser bei seinen Borlesungen vorzutragen

Die Schreibung der Mundart ist so gehalten, daß fie dem vollstümlichen Charafter vollsommen treu bleibt, ohne einem mit der steirischen Mundart nicht vertrauten Leser wesentliche Schwierigkeiten zu verursachen.

Alle drei Bände sind bereits zur Ausgabe gelangt und beträgt deren Breis brofchiert je fl. 2 .- , elegant gebunden je fl. 2.50.

### Verlagsbuchhandlung "Lenkam"

in Graz, Stempfergaffe Rr. 4.

### Friedrich Spielhagen's

# Sämmtliche Romane.

#### 22 Banbe.

brosch. M. 58.—; in eleg. Leinenbänden M. 80.—; in Halbfranz M. 93.—. Jeder Band einzeln brosch. M. 3.—; in Leinen geb. M. 4.—; in Halbfranz M. 4.60.

#### Inhalt.

- Band 1 Problematische Aaturen. I. Teil. 19. Auflage.
  " 2 Die von Kohenstein. 9. Auflage.
  " 3 Kammer und Ambos. I. Teil. 18. Auflage.
  - " 4 Kammer und Ambos. II. Teil. 13. Auflage. " 5 Broblematische Naturen. II. Teil. 17. Auflage.
  - " 6 In Reih und Glied. L Teil. 10. Auflage.
  - " 7 In Reih und Glied. II. Teil. 10. Auflage.
  - " 8 Sturmflut. I. Teil. 10. Auflage. " 9 Sturmflut. II. Teil. 10. Auflage.
  - , 10 Kleine Romane. I. Teil. 11. Auflage.
  - " 11 Allzeit voran. 11. Auflage.
  - " 12 **Was die Schwalbe sang. Altimo**. 9. Aust.
  - , 13 Kleine Romane. II. Teil. 10. Auflage.
  - 14 Platt Land. 7. Auflage.
  - , 15 Angela. 6. Auflage.
  - " 16 Uhlenhaus. 8. Auflage.
  - , 17 Quisisana. Erzählungen. 9. Aussage.
  - " 18 An der Keilquelle. 7. Auflage.
  - " 19 Aoblesse oblige. 6. Auflage.
  - " 20 Ein neuer Pharao. 6. Auflage.
  - " 21 Was will das werden? 6. Auflage.
  - , 22 Was will das werden? 6. Auflage.

Die "Sämmilichen Romane" können auch in Wochenlieferungen à 40 Pfg. bezogen werden.

#### Soeben erschienen:

### Friedrich Spielhagen:

# Zum Zeitvertreib.

Roman.

broschiert M. 3 .-- ; eleg. gebunden M. 4 .-- .

In Vorbereitung:

### Friedrich Spielhagen:

# Mesmerismus. — Alles fließt.

Zwei Novellen in einem Bande. brofchiert M. 3.—; eleg. gebunden M. 4.—.

Ferner erschien von demselben Berfaffer:

### Stumme des Kimmels.

Roman in 2 Bänden. 3. Auflage. brofchiert M. 6.—; eleg. gebunden M. 8.—.

# Sonntagskind.

Roman in 3 Bänden. 3. Auflage. broschiert M. 10.—; in 2 eleg. Leinenbänden M. 12.—.

Drud von C. Grumbach in Leipzig.

.

•





